Dr. Thomas Hom Ingenieurhochschule Dresden, Sektion Informationsverarbeitung

Die Programmiersprache C stellt eine moderne höhere Programmiersprache dar, die auf Grund ihrer Portabilität, Flexibilität und Effektivität, insbesondere auf 16- und 32-Bit-Rechnern, aber auch auf 8-Bit-Rechner heute eine weite Verbreitung gefunden hat. Ihr Einsatz ist nicht auf bestimmte Anwendungsgebiete begrenzt, aber durch die Möglichkeit einer maschinennahen Programmierung und hohen Laufzeiteffizienz konnte in der Systemprogrammierung die bislang dominierende Makroassemblerprogrammierung weitgehend reduziert werden. Die Systemprogrammierung ist damit ein Haupteinsatzgebiet der Programmiersprache C und bearündet ihre besondere Bedeutung. Die mit diesem Beitrag eingeleitete Artikelreihe soll deshalb dem Leser eine Einführung in die Anwendung der Programmiersprache C geben.

#### 0. Einleitung

C ist eine moderne universelle höhere Programmiersprache /1, 2/, die Anfang der siebziger Jahre von Dennis Ritchie für die Implementierung des Betriebssystems UNIX3 auf Rechenanlagen vom Typ PDP-11 entwickelt wurde. Der für die Übersetzung der C-Programme benötigte Compiler war unter dem Betriebssystem UNIX selbst implementiert. UNIX /3/, größtenteils in C geschrieben, umfaßte etwa 13000 Quellzeilen in C und nur etwa 800 Quellzeilen in der Makroassemblersprache zur Anpassung an die Hardware, wie E/A-Driver, Interruptservice und Speicherverwaltung. Auf Grund der guten Portabilität der Programmiersprache C und der günstigen Eigenschaften von UNIX für die Softwareentwicklung ist UNIX Mitte der siebziger Jahre mit relativ wenig Aufwand auf verschiedene Groß- und Kleinrechner übertragen worden, wie IBM/360, IBM/370, Honeywell 6000, Interdata 8/32, VAX-11/780 u. a. /4, 5/. Gegenwärtig ist UNIX auf mehr als 100000 Rechenanlagen vorwiegend in der Softwareentwicklung, Forschung und Ausbildung im Einsatz.

Aus der Literatur ist zu ersehen, daß UNIX mit der Entwicklung der 16-Bit-Mikroprozessoren eine starke Verbreitung als "Standard"-Betriebssystem für die 16- und 32-Bit-Mikroprozessortechnik erfahren hat /6, 7/, Infolgedessen fand auch C eine weite Verbreitung. Da die Programmiersprache aber nicht auf das Betriebssystem UNIX oder auf bestimmte Anwendungsgebiete spezialisiert ist, sondern sich durch hohe Flexibilität, Kompaktheit, Effektivität sowie moderne Konzepte für den Steuerungsfluß und für die Arbeit mit Datenstrukturen auszeichnet, ist sie insbesondere in der Systemprogrammierung als echte Alternative zur Makroassemblersprache zu betrachten. Da wie bei allen höheren Programmiersprachen die Anwendung von C nicht auf UNIX beschränkt ist, sind in den letzten Jahren zahlreiche Implementierungen von C-Compilern unter vielen Betriebssystemen auf fast allen Rechnern bekannt geworden. Die Anpassung der Programmiersprache C an verschiedene Betriebssysteme ist vor allem deshalb relativ problemios, da C im Vergleich zu anderen Programmiersprachen keine READund WRITE- bzw. GET- und PUT-Statements enthält und somit frei von Besonderheiten der E/A- und Filesteuerung ist. Der Zugriff auf die E/A- und Filesteuerung sowie auf andere Systemdienste erfolgt grundsätzlich über Funktionsaufrufe (Prozeduren), was eine außerordentlich hohe Portabilität der C-Programme bei gleichzeitig guten Laufzeiteigenschaften sichert. Die Besonderheiten der Gerätetechnik und des Betriebssystems finden somit ihren Niederschlag nur in der Funktionsbibliothek, die auch das C-Laufzeitsystem enthält und für jeden Compiler unter den einzelnen Betriebssystemen vorhanden sein muß. Praktische Untersuchungen zeigen, daß C-Programme in der Laufzeit mit Makroassemblerprogrammen guter bis sehr guter Programmierer in etwa vergleichbar sind. Vom Speicherplatzbedarf ergeben sich bei den übersetzten C-Programmen durch das Einbinden des C-Laufzeitsystems Nachteile, die in Abhängigkeit von der Programmgröße und der Größe der Datenbereiche sowie in Abhängigkeit vom Betriebssystem im Mittel eine Vergrößerung des Arbeitsspeichers um 20...50% erforderlich machen.

#### 1. Einführung in die Lexik

Das Alphabet der Programmiersprache C umfaßt den vollständigen Zeichensatz des ASCII-Kodes einschließlich aller Sonderzeichen und der Kleinbuchstaben (96 Zeichen). Darauf aufbauend werden in C sechs Kategorien von Begriffen unterschieden:

- Identifikatioren
- Trennzeichen
- Schlüsselwörter
- Konstanten
- Zeichenketten und
- Operatoren.

#### 1.1. Identifikatoren

Ein Identifikator (Symbol) ist eine Folge von Buchstaben und Ziffern, wobei das erste Zeichen ein Buchstabe sein muß. Die ersten 8 Zeichen sind signifikant. Klein- und Großbuchstaben sind verschiedene Zeichen. Das Unterstreichungszeichen (\_) zählt als Buchstabe. Externe Identifikatoren werden durch das Basis-Betriebssystem in der Länge oft eingeschränkt. Im Betriebssystem OS-RW auf Rechenanlagen des SKR sind externe Identifikatoren z. B. auf 6 Zeichen beschränkt, wobei vom Taskbuilder (Linker) auch keine Klein- und Großbuchstaben unterschieden werden.

Beispiele:

n1, block, satz\_1, ALPHA, N1, \_file, alpha1000, alpha1001. Die Identifikatoren n1 und N1 sind verschieden, während alpha1000 und alpha1001 identisch sind, da sie in den ersten 8 Zeichen übereinstimmen.

#### 1.2. Trennzeichen und Kommentare

Als Trennzeichen werden Leerzeichen (SP), Tabulatoren (HT), Neue Zeile (NL) und Kommentare gewertet. Sie dürfen zwischen den Begriffen beliebig stehen und werden bei der Syntaxanalyse ignoriert. Falls kein anderes Sonderzeichen vorhanden ist, dienen sie nur zur Trennung der Begriffe, wie Schlüsselwörter, Identifikatoren und Konstanten. Kommentare werden durch die Zeichenfolge /\* eingeleitet und durch \*/ beendet. Sie dürfen an beliebiger Stelle innerhalb der Quellzeile zwischen den Begriffen an Stelle eines Trennzeichens

Eingetragenes Warenzeichen der Bell Laboratories.

stehen. Eine Schachtelung von Kommentaren ist nicht zulässig. Kommentare werden im Programm zur Erläuterung der Programmanweisungen (statements) und somit zur Erhöhung der Lesbarkeit des Programms verwendet.

Beispiel: int/\*SPEZIFIKATION VON I-VARIABLEN\*/L,L1,L2; L=25;/\*ANFANGSWERT SET-ZEN\*/

#### 1.3. Schlüsselwörter

Folgende Identifikatoren sind als Schlüsselwörter reserviert:

| asm      | enum     | short    |
|----------|----------|----------|
| auto     | extern   | sizeof   |
| break    | float    | static   |
| case     | for      | struct   |
| char     | fortran  | switch   |
| continue | goto     | typedef  |
| default  | Ĭf .     | union    |
| do       | int      | unsigned |
| double   | long     | void     |
| else     | register | while    |
| entry    | return   |          |

Diese Schlüsselwörter dürfen anderweitig nicht noch einmal vergeben werden. Das Schlüsselwort entry ist gegenwärtig i.allg. noch nicht implementiert, aber für spätere Erweiterungen reserviert. In modernen C-Compilern sind auch die Schlüsselwörter void, enum, asm und fortran implementiert oder reserviert. Die Anwendung der aufgeführten Schlüsselwörter wird in den weiteren Abschnitten erläutert.

#### 1.4. Konstanten und Zeichenketten

In C werden folgende Konstantentypen unterschieden:

- Integerkonstanten
- Gleitkommakonstanten
- ASCII-Zeichenkonstanten und
- ASCII-Zeichenkettenkonstanten.

#### Integerkonstanten

Integerkonstanten sind standardgemäß Dezimalzahlen. Eine führende 0 kennzeichnet Oktalzahlen, während Hexadezimalzahlen mit der Zeichenkombination 0x bzw. 0X beginnen. Als Hexadezimalziffern sind neben den Ziffernzeichen die Buchstaben A bis F bzw. a bis f vorgesehen, Die Zahl 200 kann somit als 200, 0310 oder 0xc8 dargestellt werden.

Integerkonstanten sind standardgemäß vom Datentyp int "das heißt, sie werden auf den meisten Klein- und Mikrorechnern intern im 16-Bit-Format dargestellt. Eine Dezimalkonstante, deren Wert mit Vorzeichen 16 Bit überschreitet, wird als Konstante vom Datentyp long (32 Bit) vereinbart. Das gleiche trifft für Oktal- und Hexadezimalzahlen zu, die ohne Vorzeichen 16 Bit überschreiten. Integerkonstanten können durch einen nachgestellten Buchstaben 1 bzw. Lexplizit im long-Format vereinbart werden.

Beispiele: XC2FF,0177000, -1000, 0777000, 0Xffc0L, +200l.

Die ersten drei Zahlen werden im 16-Bit-Format und die letzten drei Zahlen im 32-Bit-Format gespeichert.

#### Gleitkommakonstanten

Gleitkommakonstanten bestehen aus einem ganzzahligen Teil, dem Dezimaipunkt, einem Bruchteil, einem Buchstaben e oder E und einer Integerkonstanten (wahlweise mit Vorzeichen). Der ganzzahlige Teil oder der Bruchteil (aber nicht beide zugleich) sowie der Exponententeil (e bzw. E mit Integerkonstante) können wahlweise entfallen. Wenn ein Exponent angegeben wird, kann die Angabe des Dezimalpunktes entfallen. Gleitkommazahlen werden intern genereil im Format mit höherer Genauigkeit (64 Bit) dargestellt.

Beispiele: 2E3, 2.0, .518, 3.51e-10, -.5e+3

#### ASCII-Zeichenkonstanten

Eine Zeichenkonstante wird in Hochkommas, z.B. 'a', eingeschlossen. Ihr numerischer Wert entspricht dem Wert des Zeichens in der ASCII-Tabelle. Nichtdruckbare Zeichen, das Hochkomma (') selbst und der Backslash (\) werden mittels Escape-Folgen dargestellt, die durch den Backslash eingeleitet werden:

| BS     | Backspace (Rücksetzen     |     |
|--------|---------------------------|-----|
|        | um ein Zeichen):          | 1/2 |
| CR     | Carriage return           |     |
|        | (Wagenrücklauf):          | 1   |
| FF     | Form feed (Formular-      |     |
|        | vorschub):                | 1   |
| HŢ     | Horizontal tabulator      |     |
|        | (Tabulatorsprung):        | 1   |
| NL(LF) | Newline (Neue Zeile/      |     |
|        | Zeilenvorschub):          | \n  |
| NUL    | Null (kein Zeichen):      | 10  |
| 1      | Backslash (linksgeneigter |     |
|        | Schrägstrich):            | 11  |
| )      | Single quote              |     |
|        | (Hochkomma):              | 1   |
|        |                           |     |

Alle anderen nichtdruckbaren Zeichen (Steuerzeichen) werden im Oktalkode

durch die Escape-Folge\ddd vereinbart, wobei ddd bis zu drei Oktalziffern verkörpert. Wenn nach einem Backslash kein gültiges Zeichen folgt, so wird der Backslash ignoriert.

Beispiele: 'a', '0', 'Z', 10', 1n', 1", 133', 1777'

Die Konstante '0' entspricht dem ASCII-Zeichen Null und definiert ein Byte mit dem Wert oktal 60, während \u00e40' ein Byte mit dem Wert 0 definiert.

#### ASCII-Zeichenkettenkonstanten

Eine Zeichenkettenkonstante ist eine Folge von ASCII-Zeichen, die in Anführungszeichen eingeschlossen ist, z.B. "abcdef". Vom Compiler wird die Zeichenkette mit einem Null-Byte \ 0 abgeschlossen (Endekennzeichen). In Zeichenketten sind die schon beschriebenen Escape-Folgen für die Darstellung der Sonder- und Steuerzeichen zulässig (siehe Zeichenkonstanten). Ein Anführungszeichen in einer Zeichenkette muß durch die Escape-Folge\" dargestellt werden. Ein Backslash mit einem solort folgenden Newline wird ignoriert und kann verwendet werden. um eine Zeichenkettenkonstante über mehrere Zeilen zu schreiben. Eine Zeichenkettenkonstante wird vom Datentyp "Zeichenfeld" mit der Speicherklasse static vereinbart, das mit den ASCII-Kodes der vorgegebenen Zeichenkette initialisiert ist. Alle Zeichenkettenkonstanten, auch wenn Identisch geschrieben, werden vom Compiler getrennt gespeichert.

#### Beispiele:

"Das ist ein Beispiel.\n", "Heute ist\"Montag\".\f"

#### 1.5. Operatoren und Operanden

In C sind einstellige Operatoren,zweistellige Operatoren und Zuweisungsoperatoren vorhanden.
Einstellige Operatoren stehen in der Regel vor einem Operanden, in Ausnahmefällen auch dahinter. Zweistellige Operatoren verbinden zwei Operanden über eine arithmetische oder logische Operation. Zuweisungsoperatoren werden für die Zuweisung eines Wertes einer Variablen genutzt.
Operanden können Konstanten, Identifikatoren und aus ihnen aufgebaute Ausdrücke sein (siehe Pkt. 3.).
Ein Identifikator bezeichnet einen be-

stimmten Speicherbereich und wird

curch zwei Attribute charakterisiert: den Datentyp und die Speicherklasse, die nachfolgenden Abschnitt erläutert werden. Der Speicherbereich, der an cen Identifikator gekoppelt ist, wird im aligemeinen als Objekt bezeichnet. Der Datentyp legt die Bedeutung des Wertes des Objekts fest, während die Speicherklasse die Adresse und das Zeitvernalten des Objekts bestimmt. Wie wir später sehen werden, kann man in C unter Ausnutzung des Zeigerkonzeptes (pointer) mit den Adressen von Objekten wie in der Assemblersprache arbeiten. Die Adresse eines Objekts wird über den Adreßoperator & gebildet, z.B. &VAR - Adresse der Variablen VAR. &VAR ist somit Ausdruck vom Zeigertyp (pointer). Der Indirektoperator \* dagegen dient dem Zugriff auf die Objekte über ihre Adressen bzw. über Adreßausdrücke, Angenommen E=&VAR, dann muß E eine Variable vom sogenannten Zeigertyp sein, und über \* E kann auf die Variable VAR zugegriffen werden. Es sind somit die beiden folgenden Schreibweisen identisch:

VAR=0 \* E=0.

Beide Schreibweisen zeigen, daß links vom Zuweisungsoperator (linker Teil der Ergibtanweisung) entweder einfache Variablen oder Adreßausdrücke stehen dürfen, die auf eine einfache Variable über den Indirektoperator verweisen. Wie in allen anderen Programmiersprachen dürfen rechts vom Zuweisungsoperator selbstverständlich beliebige Ausdrücke stehen.

#### 1.6 Der Programmaufbau

Ein C-Programm ist für den Compiler eine beliebig lange Programmzeile, die aufgrund der begrenzten Zeilenlänge bei Bildschirmgeräten und Druckern beliebig in Zeilen kürzerer Länge untergliedert werden darf. C ist analog den ALGOL-ähnlichen Sprachen eine blockstrukturierte Sprache, wobei allerdings zur Erhöhung der Kompaktheit des Programms die BEGIN- und END-Klammern im Schriftbild durch geschweifte Klammern ersetzt werden. In C ist jedes Programm grundsätzlich eine Funktion, die aus dem Funktionskopf und dem Funktionsblock besteht, Funktionen sind etwa den Begriffen SUBROUTINE and FUNCTION bei FORTRAN aquivaent, unabhängig davon, ob ein Funkconswert im konkreten Fall als Ergebnis .bergeben wird oder nicht. Ledes Programm ist daher in Cleine Funktion und kann als ein Baustein von

gestartet werden soll, muß immer den Namen main tragen und kann Parameter aus dem Startkommando übernehmen. Alle anderen Funktionen können beliebige Namen tragen und übernehmen ihre Parameter von der aufrufenden Funktion. Eine Funktion hat folgenden prinzipiellen Aufbau:

typ funktionsname ( liste\_der\_formalen \_parameter)

deklaration\_der\_formalen\_parameter

deklarationen ; 'nweisungen ;

wobei typ den Datentyp des Funktionswertes festlegt. Im Funktionsblock können lokale Variablen deklariert werden, nach deren Deklaration dann die Anweisungen folgen. In C werden alle Deklarationen und Anweisungen mit einem Semikolon (;) abgeschlossen. Ausführlich werden die Funktionen später behandelt.

Belspiel: main () { printf("Hier ist unser erstes Programm!\n");

Die Funktion main verfügt über keine formalen Parameter und keine lokalen Variablen. Die Funktion printf wird zum Ausdrucken einer Zeichenkette benutzt. Das abschließende Zeichen Nt. (în) ist sehr wichtig, da es den Terminalpuffer leert und erst die Ausgabe der Zeichenkette bewirkt. Es sollte deshalb auch in den weiteren Beispielen nie vergessen werden!

Ausführlich wird die printf-Funktion später behandelt.

## 2. Einfache Datentypen und Speicherklassen

In C herrscht – ähnlich wie in ALGOL und PASCAL – ein Deklarationszwang, das heißt, alle Identifikatoren für Variablen müssen mit einem Typbezeichner und einem Speicherklassenbezeichner zu Beginn eines Blockes vereinbart werden.

#### 2.1. Die Typbezeichner

Typbezeichner und ihre Interpretation sind:

char für 8-Bit-Zeichen (Byte) int oder für 16-Bit-Worte short int long oder für 32-Bit-Worte long int unsigned für 16-Bit-Worte

oder ohne Vorzeichen unsigned int float für 32-Bit-Gleit-

kommazahlen double oder für 64-Bit-Gleitlong float kommazahlen

Beispiele: char c1,c2; long a,b,c; lond float z0, z1,z2;

Objekte vom Datentyp char dienen zum Speichern von Zeichenketten. Ein Zeichen wird durch einen Integer-8-Bit-Kode (Byte) entsprechend der ASCII-Kodetabelle dargestellt.

Die Datentypen short, int und long bezeichnen Objekte vom Typ integer, wobei short und int dem 16-Bit-Format und long dem 32-Bit-Format entsprechen. Der Datentyp unsigned bezeichnet vorzeichenlose Integerzahlen (16 Bit), die der modulo-65536-Arithmetik unterliegen. (Der Datentyp unsigned long ist nicht realisient!) Der Datentyp unsigned wird insbesondere für die Speicherung von Adressen benutzt.

Die Datentypen char und alle Arten von int werden kurz als Integertypen bezeichnet.

Die Datentypen float und double realisieren Gleitkommazahlen im 32-Bitbzw. 64-Bit-Format. Sie werden kurz als Gleitkommatypen bezeichnet.
Diese sechs genannten Datentypen sind die grundlegenden arithmetischen Typen (einfache Typen), wobei char als arithmetischer Typ im Byteformat betrachtet wird. Aufbauend auf die genannten einfachen Datentypen sind folgende höhere Typen möglich:

- Felder (arrays) von Objekten der Datentypen,

 Funktionen (functions), die ein Objekt mit einem vorgegebenen Datentyp zunückgeben,

Zeiger (pointers) zu Objekten eines vorgegebenen Datentyps,

 Strukturen (stuctures), die eine Folge von Objekten verschiedener Datentypen enthalten, und

Vereinigungen (unions), die verschiedenen Objekten verschiedener
 Datentypen den gleichen Speicherplatz zuweisen.

Die höheren Typen werden in den weiteren Abschnitten behandelt.

#### 2.2. Definition neuer Typbezeichner

Mit dem Schlüsselwort typedef lassen sich neue Typbezeichner definieren. Sie können als Synonyme für andere Typ-

anderen Funktionen aufgerufen werden.

Eine Funktion, die vom Betriebssystem

bezeichner oder für Strukturen bzw. Vereinigungen benutzt werden.

Beispiel: typedef int tabelle, \*index; tabelle a [100], b [20]; index ai, bi:

Es wurden zwei neue Typbezeichner – tabelle und index – definiert, wobei tabelle dem Typ int und index einem integer-Zeigertyp entsprechen. Die Felder und Zeigertypen werden erst später behandelt. Das Beispiel zeigt aber, daß tabelle und index jetzt neue Schlüsselwörter sind.

#### 2.3. Die Speicherklassenbezeichner

Jede Variable ist in C an einen bestimmten Speicherklassenbezeichner gebunden, der die Art und Weise der Speicherplatzzuweisung für die Variablen festlegt. Vier Speicherklassenbezeichner sind vorhanden:

auto static extern register

- Automatische Variablen (auto) sind lokale Variablen eines Blockes. Bei jedem Eintritt in einen Block wird ihnen dynamisch zur Laufzeit Speicher zugewiesen. Beim Verlassen des Blockes wird der Speicher wieder freigegeben.
- Statische Variablen (static) sind ebenfalls lokale Variablen eines Blokkes. Der Speicherplatz wird ihnen aber statisch zur Übersetzungszeit zugewiesen, so daß sie ihren Wert auch nach dem Austritt aus dem Block nicht verlieren. Statische Variablen, die außerhalb von Funktionen vereinbart werden, haben für alle Funktionen innerhalb eines Übersetzungsmoduls Gültigkeit.
- Externe Variablen existieren w\u00e4hrend der gesamten Programmausführung und können zum Datenaustausch zwischen den Funktionen benutzt werden. Sie müssen außerhalb von Funktionen in genau einem Übersetzungsmodul ohne Angabe eines Speicherklassenbezeichners global definiert werden. Die Bezugnahme auf global definierte Symbole erfolgt in den anderen Übersetzungsmoduln durch die Spezifikation des Speicherklassenbezeichners extern bei der Vereinbarung der entsprechenden Variablen. Dadurch wird ihnen kein neuer Speicherplatz zugewiesen, sondern sie werden der bereits global definierten Variablen gleichgesetzt.
- Registervariablen werden, wenn es möglich ist, in den "schnellen" Regi-

stern des Prozessors gespeichert. Registervariablen, denen kein freies Prozessorregister zugewiesen werden kann, werden wie automatische Variablen behandelt. Als Registervariablen sind nur Variablen vom Typ int, unsigned, char und pointer zulässig.

Wenn kein Speicherklassenbezeichner angegeben wird, gilt für alle Variablen innerhalb einer Funktion auto und außerhalb static.

Der Speicherklassenbezeichner wird dem Typbezeichner immer vorangestellt, zum Beispiel static int a.b.c:

Bei dem Speicherklassenbezeichner register kann der Typbezeichner int ausgelassen werden.

## 2.4. Der Gültigkeitsbereich von Variablen

Variablen sind grundsätzlich immer in dem Block gültig, in dem sie definiert wurden. Bei ineinander geschachtelten Blöcken<sup>2</sup> sind sie auch für die inneren Blöcke gültig. Werden in einem inneren Block Variablen gleichen Namens wie im äußeren Block definiert, so gilt im inneren Block die Variable, die im inneren Block definiert wurde und im äußeren Block die im äußeren Block definierte Variable, Nur Variablen, die zu Beginn des Übersetzungsmoduls vor der ersten Funktion spezifiziert wurden, gelten für alle Funktionen des Übersetzungsmoduls ohne nochmalige Deklaration. Wurde bei solchen Variablen der Speicherklassenbezeichner static ausgelassen, so tragen sie zusätzlich das Attribut global. Auf globale Variablen kann von getrennt übersetzten Moduln durch Spezifikation des Speicherklassenbezeichners extern zugegriffen werden.

Beispiel:
int i; /\* Globale Variable i\*/
main()
{
int j,k; /\* Automatische Variablen j
und k\*/
i=10;
j=i;
incr(); /\* Aufruf der Funktion incr\*/
k=j+i;
printf("k=%d,j=%d n",k,j);
}
incr()
{
extern int i; /\* Externe Variable i\*/
i=i+1;
}

In der Funktion printf ist %d eine Formatspezifikation zum Einfügen einer Dezimalzahl. Für jedes %d wird som t der Wert des nächsten Parameters der Parameterliste substituiert. Als Ergebn:s wird folgende Zeile auf dem Bildschirm ausgegeben:

k=21,j=10.

#### Literatur

- /1/ Kernighan, B. W.; Ritchie, D. M.: The C Programming Language. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Yersey, 1978
  /2/ Kernighan, B. W.; Ritchie, D. M.: Programmie-
- Yellow, M. W.; Ritchie, D. M.: Programmieren in C. Carl-Hanser-Verlag, München, Wien, 1983
- /3/ The Bell System Technical Journal. Vol. 57, Nr. 6, Part 2 (India-August 1978)
- Part 2, (Juli August 1978)
   Lious, J.: Experience with the UNIX Time-Sharing System. Software Practice and Experience, Vol. 9, 701–709 (1979)
- /5/ Mitze, R.W.: The UNIX Systems as a Software Engineering Environments. In: Software Engineering Environments, H. Hühnke (Hrsg.), North-Holland, 1981
- /8/ Lichte, I.; Harbers, H.: UNIX unterstützt Mikrocomputer-Entwicklungssystem. Elektronik, Heft 26/1982, S. 55–58
- /7/ Wossido, M.: TNIX eine UNIX-Implementierung für Entwicklungsaufgaben. Elektronik, Heft 26/1982, S. 61-65
- /8/ Hom, Th.: Zur Anwendung der Programmiersprache C in der Systemprogrammierung. Wiss. Beiträge der IH Dresden, Heft 4, 1983, 30–42
- /9/ Horn, Th.: Programmiersprachen ein Vergleich an Hand von Beispielen. In: Kleinstrechner-TIPS, Fachbuchverlag Leipzig. 1986. 4–34

#### Vorschau:

Nachdem in diesem Teil der Artikelreihe zu C eine Einführung in die Lexik gegeben und die grundsätzlichen einfachen Datentypen und Speicherklassen behandelt wurden, werden im nächsten Heft die Operatoren und Ausdrücke sowie die Steuerstrukturen erläutert. Sowohl die Operatoren und Ausdrücke wie auch die Steuerstrukturen widerspiegeln maßgeblich das moderne und leistungsfähige Sprachkonzept der Programmiersprache C, das zu ihrer weiten Verbreitung in der Systemprogrammierung beigetragen hat.

<sup>2</sup> Gemäß Sprachdefinition /1,2/ sind ineinander geschachtette Blöcke zugelassen. Aber eine Reihe gegenwärtig weit verbreteter Compiler unterstützt nur die Deklaration von Variablen zu Beginn des äußersten Funktionsblockes.



(Teil II)

Dr. Thomas Horn Ingenieurhochschule Dresden Sektion Informationsverarbeitung

Vachdem im Teil I dieser Artikelserie (s. Mikroprozessortechnik 1/87) eine EinGhrung in die Lexik der Programmiersprache C gegeben und die grundsätzlichen einfachen Datentypen und Speicherklassen behandelt wurden, werden
nun die Operatoren und Ausdrücke sowie die Steuerstrukturen erläutert. Sowohl die Operatoren und Ausdrücke als
auch die Steuerstrukturen widerspiegeln maßgeblich das moderne und leistungsfähige Sprachkonzept der Programmiersprache C, das zu ihrer weiten
Verbreitung in der Systemprogrammierung beigetragen hat.

## 3. Operatoren, Ausdrücke und einfache Anweisungen

In C werden drei Klassen von Operatoren unterschieden:

- einstellige Operatoren,
- zweistellige Operatoren und
- Zuweisungsoperatoren.

Ausdrücke (expressions) werden durch Anwendung der Operatoren auf Variablen und Konstanten gebildet. Da in Ausdrücken oftmals mehrere Operatoren Anwendung finden, ist ihre Priorität und bei gleicher Priorität die Abarbeitungsreihenfolge sehr wichtig. Einstellige Operatoren haben die höchste und Zuweisungsoperatoren die niedrigste

Priorität. Zur Änderung der Reihenfolge der Abarbeitung der Operatoren ist eine Klammerung mit runden Klammern zulässig.

Eine höhere Priorität als die einstelligen Operatoren haben der Funktionsaufruf identifikator(), die Spezifikation von Elementen eines Feldes identifikator[] und die Auswahl von Elementen einer Struktur (– > bzw. .)

Weiterhin gibt es noch einen Kommaoperator zur Aufzählung von Ausdrükken (Aufzählungsoperator). Er liegt in der Priorität noch hinter den Zuweisungsoperatoren. Die Gesamteinordnung aller Operatoren in ein Prioritätssystem unter Angabe der Abarbeitungsreihenfolge ist in Bild 1 enthalten.

#### 3.1. Die einstelligen Operatoren

Einstellige Operatoren stehen in der Regel vor dem Operanden und werden von rechts nach links abgearbeitet, wenn vor einem Operanden mehrere Operatoren angegeben werden. Folgende einstellige Operatoren sind definiert:

- Indirektadressierung, z. B. \*pa bedeutet, daß der Inhalt von pa als Operandenadresse zur Adressierung einer Variablen benutzt wird.
- Adreßoperator, z. B. &A [1] [2] bedeutet Adresse des Feldelements A [1] [2].
- Zweierkomplement, z. B. -alpha
- ~ Einerkomplement, z. B. ~alpha
- logische Negation (Logische Variablen sind vom Typ int oder char.

Der Wert 0 bedeutet false, und ein Wert ungleich 0 bedeutet true).

- ++Inkrementoperator
- Dekrementoperator.

Der Inkrement- und der Dekrementoperator können vor und nach dem Operanden stehen. Vor dem Operanden geben sie ein Inkrementieren bzw. Dekrementieren vor der Speicheroperation an und nach dem Operanden das Entsprechende nach der Speicheroperation. Die Stellung der Inkrement- und Dekrementoperatoren hat damit nur bei den Feld- und Zeigeroperatoren Bedeutung; z. B. wird bei text[i++] auf das Zeichen text[i] zugegriffen, und anschließend wird der Index i inkrementiert, während bei text[++i] zugegriffen wird. Variabien vom Typ int und char werden um 1 inkrementiert bzw. dekrementiert. Zeigervariablen werden entsprechend der physischen Speicherlänge des Objekts inkrementiert bzw. dekrementiert. Zur Realisierung einer maschinennahen, aber doch portablen Programmierung kann der einstellige Operator

sizeof (type) oder sizeof identifikator

verwendet werden, der die physische Speicherlänge von Datentypen oder Variablen (Felder, Strukturen usw.) ermittell, z. B.

#### sizeof(int) oder sizeof FELD.

Ein weiterer einstelliger Operator, die explizite Typangabe (type), kann benutzt werden, um eine bestimmte Typumwandlung zu erzwingen.

Beispiel: sqrt((double)n) a = (int)sqrt(7.0)

Die Funktion **sqrt** erwartet einen Operanden vom Typ **double**. Wenn **n** in einem anderen Typ vorliegt, wird durch die explizite Typangabe eine Umwandtung in das **double**-Format erzwungen. Im zweiten Beispiel wird das Ergebnis der Funktion **sqrt** in eine Integerzahl umgewandelt.

#### 3.2. Die zweistelligen Operatoren

Zweistellige Operatoren werden nachfolgend in Gruppen nach fallender Priorität erläutert. Innerhalb der Gruppen haben die Operatoren eine gleiche Priorität und werden von links nach rechts abge-



Bild 1 Prioritäten und Analyserichtung der Operatoren

arbeitet, wenn in einem Ausdruck mehrere zweistellige Operatoren angege-

#### Multiplikationsoperatoren:

- Multiplikation
- Division
- Rest von der ganzzahligen Division

#### Additionsoperatoren:

- Addition
- Subtraktion

#### Verschiebeoperatoren:

- >> Rechtsverschiebung. z. B. alpha>>2 (2 Bit nach rechts)
- << Linksverschiebung, z. B. alpha < < A0 (A0 Bit nach links)

#### Verhältnisoperatoren:

- kleiner als
- größer als
- <= kleiner oder gleich
- >= größer oder gleich

#### Gleichheitsoperatoren:

== gleich ungleich 200

#### Bitweise UND-Verknüpfung:

- Die einzelnen Bits der Variablen vom Integertyp werden bitweise konjunktiv (logisches UND) verknüpft.
- Bitweise exklusive ODER-Verknüpfung:
- Die einzelnen Bits der Variablen vom Integertyp werden bitweise entsprechend der Funktion Antivaienz (exklusives logisches ODER) verknüpft.

#### Bitweise inklusive ODER-Verknüpfung:

- Die einzelnen Bits der Variablen vom Integertyp werden bitweise disjunktiv (inklusives ODER) verknüpft.
- Logisches UND:
- && Die Werte der Variablen werden als logische Werte true oder false interpretiert und konjunktiv (logisches UND) verknüpft.
- Logisches ODER:
  - Die Werte der Variablen werden als logische Werte true oder false interpretiert und disjunktiv (logisches ODER) verknüpft.

expression1? expression2: expression3

Wenn der Ausdruck expression1 true (ungleich Null) ist, so gilt expression2, andernfalls expression3.

$$V = a0 < a1?a0:a1;$$

Der Variablen V wird entweder a0 oder a1 zugewiesen, in Abhängigkeit davon, welche Variable den kleineren Wert hat.

#### 3.3. Die Zuweisungsoperatoren

Der generelle Zuweisungsoperator ist wie in anderen Programmiersprachen das Gleichheitszeichen (=). Da sehr häufig zweistellige Operationen mit einer Zielvariablen vorkommen, werden zur Erhöhung der Prägnanz weitere Zuweisungsoperatoren zugelassen:

Auf der linken Seite der Zuweisungsoperatoren muß immer ein Ausdruck stehen, dem ein Wert zugewiesen werden kann, also eine einfache Variable oder ein Adreßausdruck mit dem Indirektoperator (vergleiche auch 1.5.).

Außerdem werden in einer Anweisung mehrere Zuweisungsoperatoren zugelassen, die dann von rechts nach links abgearbeitet werden, zum Beispiel

bedeutet:

3.4. Anweisungen

Ausdrücke werden zur Anweisung (statement), wenn sie durch ein Semikolon

abgeschlossen werden, zum Beispiel

1++:

putc(n):

In C wird eine Anweisung durch ein Semikolon beendet, im Gegensatz zu PASCAL, wo ein Semikolon zwei Anweisungen trennt. Durch die Verwendung von geschweiften Klammern können mehrere Anweisungen zu einer Verbundanweisung (compound statement) zusammengefaßt werden, die syntaktisch gesehen - wie eine Anweisung behandelt wird. Nach der rechten geschweiften Klammer steht niemals ein Semikolon. Der Unterschied zwischen einer Verbundanweisung und einem Block besteht darin, daß in einer Verbundanweisung keine neuen Variablen deklariert werden.

#### 4. Steuerstrukturen

Steuerstrukturen werden innerhalb von Funktionen verwendet, um die Reihenfolge der Abarbeitung von Anweisungen festzulegen. In den einzelnen Steuerstrukturen darf in der Regel eine Anweisung (statement) stehen. Sollen mehrere Anweisungen abgearbeitet werden. so sind diese durch geschweifte Klammem zu einer Verbundanweisung (compound statement) zusammenzufassen. Nach der linken geschweiften Klammer dürfen Deklarationen für neue Variablen stehen, so daß anstelle einer einzelnen Anweisung tatsächlich auch immer ein Block stehen darf.3

Unter Verwendung der weitverbreiteten Struktogrammtechnik zur grafischen Darstellung der Programmstrukturen kann eine Funktion im allgemeinen als eine Sequenz von Strukturblöcken (Bild 2) dargestellt werden. Im Sinne von C ist jeder Strukturblock eine einzelne Anweisung, eine Verbundanweisung oder ein Block.



Bild 2 Sequenz von Strukturblöcken



Vollständige Alternative

iffeand) true Struktur-

Bild 4 Unvollständige Alternative

faise

1.



**Abweisschleife** 

#### 4 1. Die bedingte Anweisung

Die bedingte Anweisung (Alternative) st als if-else-Anweisung realisiert, wobe der else-Teil wahlfrei ist. Bild 3 zeigt bas Struktogramm für die vollständige und Bild 4 für die unvollständige Alternative. Die Syntax der bedingten Anweisung ist:

if (expression) statement1 else statement2

Der Ausdruck expression wird berechnet und als Verzweigungsbedingung cond bewertet. Ist das Ergebnis ungleich 0 (true), so wird statement1 (linker Strukturblock) ausgeführt. Wenn das Ergebnis gleich 0 (false) ist, so wird, falls vorhanden, die Anweisung statement2 im else-Teil (rechter Strukturblock) ausgeführt.

Sowohl im if-Teil als auch im else-Teil dürfen im auszuführenden Strukturblock weitere if-Anweisungen stehen. Da der else-Teil wahlfrei ist, besteht bei geschachtelten if-Anweisungen die Gefahr, daß die else-Teile in der Programmnotation nicht eindeutig zugeordnet werden können. Vom Compiler wird deshalb ein else-Teil immer der letzten if-Anweisung zugeordnet, die noch keinen else-Teil hat.

Der **else**-Teil entspricht der zweiten **if**-Anweisung. Eine Zuordnung zur ersten **if**-Anweisung kann durch geschweifte · Klammern erzwungen werden:

if 
$$(n<100)$$
 {if  $(x z=x;} else z=y;$ 

Wesentlich günstiger ist die Anordnung weiterer **if**-Anweisungen im **else**-Teil, z. R.:

if (expression1) statement1



Diese Folge von if-Anweisungen ist die allgemeingültige Möglichkeit, unter vielen Alternativen eine Möglichkeit herauszusuchen. In der angegebenen Reihenfolge werden die Ausdrücke berechnet, und falls ein Ausdruck true ist, wird die entsprechende Anweisung ausgeführt. Der letzte else-Teil behandelt den Fall, daß keine der vorherigen Bedingungen zutraf. Er kann dazu benutzt werden, den "allgemeinen" Fall oder eine "unmögliche" Bedingung zu realisieren. Falls nicht erforderlich, kann der letzte else-Teil auch entfallen.

#### 4.2. Die Fallauswahl

Die Fallauswahl (Bild 5) ist eine Erweiterung der Alternative auf mehr als zwei Fälle. Sie wird über die **switch**- und **case**-Anweisungen realisiert, in Abhängigkeit vom Wert der Bedingung cond (Schalterausdruck expression) kann einer von mehreren folgenden Strukturblöcken ausgewählt werden. Die **switch**-Anweisung hat folgende Form:

#### switch (expression) statement

Das Resultat des Schalterausdrucks muß ein Integer-Wert sein. Die abhängige Anweisung statement ist zweckmäßigerweise eine Verbundanweisung. Jeder Anweisung innerhalb der Verbundanweisung kann eine beliebige Anzahl von case-Marken vorausgehen:

#### case constant-expression:

Nach dem Schlüsselwort case muß ein Integer-Wert stehen, der durch einen Konstantenausdruck vorgegeben werden kann; das heißt, der Ausdruck muß zur Compilierzeit berechenbar sein. Jeder Konstantenausdruck muß einen anderen Integer-Wert ergeben. Für alle übrigen, nicht spezifizierten Fälle wird die case-Marke

#### default:

#### verwendet.

Wenn für einen Schalterwert keine entsprechende **case**-Marke vorhanden und auch keine **default**-Marke spezifiziert ist, so wird die abhängige Anweisung nicht ausgeführt und die nächste Anweisung nach der **switch**-Anweisung abgearbeitet.

Die case-Marken selbst haben keinen Einfluß auf die sequentielle Abarbeitung der Anweisungen in der Verbundanweisung. Sie stellen lediglich verschiedene Einsprungmarken dar. Zum Verlassen eines case-Teils wird normalerweise die break-Anweisung benutzt. Die case-Marke spezifiziert somit den Anfang und die break-Anweisung das Ende eines Strukturblockes.

#### Hinweis:

Da über die case-Marken und nicht über die geschweifte Klammer der Eintritt in die Verbundanweisung der switch-Anweisung erfolgt, werden keine Laufzeit-initialisierungen von Variablen ausgeführt. Aus diesem Grunde sollten in der Verbundanweisung keine Variablen über die Speicherklasse auto oder register initialisiert werden.

#### Beispiel:

Zählen der Leerzeichen, Punkte, Kommas und Zeilenvorschübe in einem Text.

# main() { static int nl=0, np=0, nk=0, nz=0, nr=0; char c; while ((c=getchar())!=EOF) switch(c) { case '': nl++;break; case '.': np++;break; case ' n': nz++;break; default: nr++;break; } printf("\nL=%d, P=%d, K=%d, Z=%d, Rest=%d\n", nl, np, nk, nz, nr);

Die Funktion **getchar** stellt immer das nächste Zeichen aus dem Terminalpufter zur Verfügung. Die Eingabe in den Terminalpuffer erfolgt mittels Drücken der (alphanumerischen) Tasten des Terminals und wird mit der RETURN-Taste abgeschlossen. Das Zeichen **EOF** (End of File) wird durch das Steuerzeichen



Bild 5 Fallauswahl



Bild 7 Nichtabweisschleile

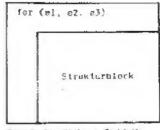

Bild 8 Abzāhlbare Schleife

CTRL/Z und RETURN eingegeben. Die while-Anweisung wiederholt die switch-Anweisung bis zum EOF.

#### 4.3. Die Abweisschleife

Die Abweisschleife (Bild 6) wird über die **while**-Anweisung realisiert. Sie hat folgende Syntax:

white (expression) statement

Der Ausdruck expression wird berechnet. Ist sein Wert ungleich 0 (true), so wird die abhängige Anweisung statement ausgeführt und die while-Anweisung wiederholt. Ist der Wert des Ausdrucks 0 (talse), so wird die Schleife beendet. Bei der Wiederholung der while-Anweisung wird der Ausdruck expression neu berechnet. Ist die Anweisung eine Verbundanweisung, so kann mittels continue-Anweisung vorzeitig zur Wiederholung der while-Anweisung übergegangen werden. Durch eine break-Anweisung kann die while-Anweisung vorzeitig verlassen werden.

#### Beispiel:

Berechnen der Fakultät f einer Zahl i. f=1; i=6; while (i) {f=f\*i;--i;)} oder while (1) {if(i<=1)break; f\*=i:i--:}

Im zweiten Beispiel würde die **while**-Anweisung durch die Bedingung (1) unendlich oft wiederholt werden. Zum Verlassen der Schleife wird die **break**-Anweisung benutzt.

#### 4.4. Die Nichtabweisschleife

Die Nichtabweisschleife (Bild 7) wird als do-whlle-Anweisung realisiert. Sie hat folgende Syntax:

do statement while (expression);

Zuerst wird die Anweisung statement ausgeführt und anschließend der Ausdruck expression berechnet. Ist der Ausdruck ungleich 0 (true), so wird die Schleife wiederholt. Wenn der Ausdruck gleich 0 (false) ist, so wird die Schleife beendet. Ist die Anweisung eine Verbundanweisung, so kann mit einer continue-Anweisung vorzeitig zur Wiederholung der do-Schleife übergegangen werden, während mittels break-Anweisung die Schleife vorzeitig verlassen wird.

#### Beispiel:

Berechnen der Fakultät f einer Zahl i. f=1; i=6; do f=f\*i; while (--i==0);

#### 4.5. Die verallgemeinerte abzählbare Schleife

fra. it

Die verallgemeinerte abzählbare Schleife (Bild 8) wird durch die **for**-Anweisung realisiert. Sie hat folgende Syntax:

for (expression1;expression2;expression3) statement

Die **for-**Anweisung kann als eine äquivalente **while**-Schleife wie folgt dargestellt werden:

expression1;while (expression2)
{statement expression3;}

Der Ausdruck expression1 dient zur Initialisierung der Schleife. Der Ausdruck expression2 wird vor jeder Ausführung der abhängigen Anweisung statement berechnet und bewirkt bei ungleich 0 (true) die Ausführung der abhängigen Anweisung. Bei gleich 0 (false) wird die Schleife beendet. Der Ausdruck expression3 wird typischerweise zur Berechnung des nächsten Wertes der Laufvariablen verwendet.

Jeder Ausdruck kann in der Anweisung ausgelassen werden. Bei ausgelassenem Ausdruck expression2 gilt while (1). Die Schleife muß dann mit einer break-, goto- oder return-Anweisung verlassen werden. Fehlen die Ausdrücke expression1 und expression3, so gelten sie als nicht spezifiziert.

#### Beispiel:

Suchen des ersten Kommas im Textpuffer text [100]:

for(i=0;text[i]!='\0';l++)
if(text[i]==',')break;
oder
for(i=-1;text[++i]!='\0';)
if(text[i]==',')break;
oder
for(i=0;text[i]!='\0'
&(text[i]!=',';i++);

Der Textpuffer text[] ist ein Feld. Der Index i wird ab Null beginnend gezählt. Mit text [i] wird auf das i-te Zeichen des Textpuffers zugegriffen. Der Ausdruck text[++i] gibt an, daß vor dem Zugriff auf das i-te Zeichen der Wert von i um Eins erhöht wird. Das Zeichen \ 0 gibt das Ende der Zeichenkette an.

#### 4.6. Die Fortsetzungsanweisung

Die Anweisung

#### continue:

kann sich in den abhängigen Anweisungen einer while-, do- oder for-Anweisung betinden und bewirkt den vorzeitigen Übergang zur nächsten Schleifenausführung, das heißt, es wird mit dem Test auf die Schleifenwiederholung fortgesetzt. Bei der for-Anweisung wird

aber vorher noch der Ausdruck expression3 berechnet.

#### 4.7. Die Unterbrechungsanweisung

Die Anweisung

#### break:

kann sich in den abhängigen Anweisungen einer **while-**, **do-** oder **for-**Anweisung befinden und bewirkt das vorzeitige bedingungslose Verfassen der Schleife, das heißt, es wird mit der nächsten Anweisung, die nach der Schleife folgt, die Programmabarbeitung fortgesetzt.

#### 4.8. Die Sprunganweisung

Die Anweisung

#### goto label:

bewirkt einen Sprung zu einer Marke label. Die Marke muß sich in einem Block der gleichen Funktion befinden. Marken sind Identifikatoren, die vor einer beliebigen Anweisung definiert sind: label:

Vor einer Anweisung kann eine beliebige Anzahl Marken stehen. Der Geltungsbereich der Marken erstreckt sich über die ganze Funktion. Eine Ausnahme sind verschachtelte Blöcke einer Funktion, in denen der gleiche Identifikator neu als Marke definiert wird. Im allgemeinen kann ein Programm ohne die goto-Anweisung geschrieben werden. Da die Anwendung der goto-Anweisung den Prinzipien der strukturierten Programmierung widerspricht, sollte man auf ihre Anwendung im Interesse einer klaren Programmstruktur verzichten.

#### Beispiel:

In diesem Beispiel soll gezeigt werden, wie die **goto**-Anweisung sinnvoll in der Systemprogrammierung eingesetzt werden kann, um bei Fehlerzuständen mehrere ineinander geschachtelte Strukturblöcke effektiv zu verlassen.

```
{
while(...)
switch(...) {
case...:
case...:
if(rc<0) goto ERROR;
default:...
}
}
```

ERROR: /\*Fehleranalyseroutine\*/

(Teil III)

Dr. Thomas Hom Informatik-Zentrum des Hochschulwesens an der Technischen Universität Dresden

Nachdem in den ersten beiden Teilen dieser Artikelreihe die Lexik, Datentypen, Speicherklassen, Operatoren, Ausdrücke und Steuerstrukturen erläutert wurden, werden in diesem Teil das Zeigerkonzept und die Arbeit mit Feldern beschrieben. Insbesondere das Zeigerkonzept ist für die Systemprogrammierung von Bedeutung, da erst die Arbeit mit Adressen eine effektive Lösung vieler Probleme gestattet und auch gegenüber der Arbeit mit Feldindizes Vorteile hat. Hierin drücken sich vor altem die Vorteile von C als effektive Systemprogrammiersprache aus.

Die Felder dienen zur Zusammenfassung von Datenobjekten gleichen Typs. Im weiteren werden dann die Strukturen und Vereinigungen zur Zusammenfassung von Datenobjekten verschiedener Typen behandelt.

#### Zelger

Die Programmiersprache C enthält ein ausgezeichnetes Zeigerkonzept. Unter einem Zeiger (pointer) versteht man ein Datenobjekt, das eine Adresse enthält, über die auf beliebige andere Datenobjekte zugegriffen werden kann. Intern werden Zeiger wie unsigned-Variablen dargestellt. Sie dürfen aber nicht mit unsigned-Variablen verwechselt werden, da Zeiger zusätzlich über ein Längenattribut verfügen, das die Länge des Datenobiekts in Byte spezifiziert. auf das der Zeiger zeigt. Das Längenattribut ist insbesondere für Adreßrechnungen wichtig. Das Zeigerkonzept wird vor allem in der Systemprogrammierung genutzt, weil viele Probleme nur über die Verwendung von Adressen effektiv gelöst werden können. Auch in anderen Anwendungen bringt die Arbeit mit Adressen Effektivitätsvorteile gegenüber der Arbeit mit Feldindizes.

Das Zeigerkonzept birgt jedoch generell die Gefahr in sich, daß durch die Arbeit mit Adressen die Portabilität der Programme eingeschränkt wird. In C ist das Zeigerkonzept so implementiert, daß bei einer sorgfältigen Programmierung eine Verletzung des Portabilitätsprinzips ausgeschlossen werden kann.

#### 5.1. Zeigervariablen

Wie alle Variablen müssen Zeigervariablen zu Beginn eines Blockes vereinbart werden, wobei der Indirektoperator (\*) vor dem Identifikator die Variable als Zeigervariable und der Typbezeichner ihren Typ spezifizieren.

Beispiel: int \* pi; char \* pc; float \* pf;

Die Variable **pi** ist ein Zeiger auf eine Integervariable, **pc** ein Zeiger auf eine Zeichenvariable und **pf** ein Zeiger auf eine Gleitkommazahl einfacher Genauigkeit.

Adressen werden von einfachen Variablen über den Adreßoperator (&) gebildet.

Beispiele: pi=&A; pc=&buffer [0]; pf=∑

Der Zugriff auf die Speicherobjekte erfolgt dann über einen Zeiger durch Anwendung des Indirektoperators (\*) auf die Zeigervariable.

Beispiel: pi=&A; B=\*pi;

Durch die letzte Anweisung wird der Variablen B der gleiche Wert wie bei der Anweisung B=A zugewiesen. Da pi als ein Integerzeiger vereinbart ist, besagt die Kombination \*pi, daß das Speicherobjekt ein Integerwert ist.

Zeigervariablen können auch in Ausdrücken auftreten.

Beispiele: B=\*pi+1;

Durch diese Anweisung wird das Speicherobjekt \*pi gelesen und anschließend um 1 erhöht. Das Ergebnis entspricht somit **B=A+1** 

B=\*(pl+1);

Durch diese Anweisung wird der Zeiger pi um 1 erhöht. Da es sich um einen Integerzeiger handelt, wird der Zeiger auf das nächste Integerobjekt weiter gestellt (Erhöhung der Adresse um 2 Byte), welches dann gelesen wird. Diese Operation wird oft bei Feldern angewendet, um das nächste Feldelement zu adressieren.

Zeiger können auch auf der linken Seite von Zuweisungen verwendet werden.

Beispiel: \*pl \*=5;

Das Speicherobjekt vom Typ int, das durch **pi** adressiert wird, wird mit fünf multipliziert und auf den selben Speicherplatz abgelegt.

Hinweis:

Das Zeigerkonzept kann nicht auf Variablen der Speicherklasse **register** angewendet werden, da von Registern keine Adressen gebildet werden können.

#### 5.2. Adreßrechnungen

Unter Adreßrechnungen werden Operationen mit den Adressen verstanden. die in den Zeigervariablen gespeichert sind. Bei den Adreßrechnungen ist zu beachten, daß alle arithmetischen Operationen unter Beachtung der Längenattribute der Zeiger ausgeführt werden.

Die Adreßarithmetik läßt folgende Operationen mit Zeigern zu:

 Addition einer ganzen Zahl zum Zeigerwert

Der Zeiger wird um eine ganze Zahl von Datenobjekten vorwärts gerückt, z. B.

pf += 5; oder pi++;

 Subtraktion einer ganzen Zahl vom Zeigenwert

Der Zeiger wird um eine ganze Zahl von Datenobjekten rückwärts gesetzt, z. B.

pc = 3; oder pf = -;

■ Subtraktion von zwei Zeigern Die Differenz von zwei Zeigern ist die Anzahl von Datenobjekten, die sich zwischen zwei Zeigern befinden, z. B.

i = pf2 - pf1;

■ Vergleich von zwei Zeigern Der Vergleich von zwei Zeigern ergibt, ob zwei Zeiger identisch sind oder nicht bzw. ob ein Zeiger größer oder kleiner als der andere ist, z, B. if (pf1 < pf2)...;

#### Hinweise:

- Zwei Zeiger können nicht addiert werden.
- Zeiger können nicht multipliziert, dividiert, verschoben oder mit anderen logischen Operationen verändert werden.
- Es können keine Additionen oder Subtraktionen mit float- oder double-Werten ausgeführt werden.

Beispiel: Es seien die Zeigervariablen **pi**, **pc** und **pf** definiert (siehe 5.1.). **pi++**; **pc++**; **pf++**;

Der Inkrementoperator ++ führt eine Erhöhung der Zeiger auf das nächste Speicherobjekt durch. Bei **pi** wird somit die Adresse um zwei Bytes, bei **pc** um ein Byte und bei **pf** um vier Bytes erhöht. (Die Länge eines Speicherobjektes kann mit dem **sizeof**-Operator bestimmt werden.)

Zur Absicherung der richtigen Ausführung von Adreßoperationen kann von der expliziten Zeigerumwandlung Gebrauch gemacht werden.

Beispiel: pc=(char\*)pi;

Der Zeiger vom Typ **int** wird in einen Zeiger vom Typ **char** umgewandelt.

Analog können auch Integerwerte in Zeiger und umgekehrt umgewandelt werden. Auf verschiedenen Rechenanlagen können hierbei Wortgrenzenfehler entstehen. Deshalb sollten die Zeigerumwandlungen mit größter Vorsicht verwendet werden.

#### 5.3. Initialisierung von Zeigern

Im allgemeinen kann ein Zeiger wie jede andere Variable initialisiert werden. Sinnvolle Werte sind allerdings nur die Adressen bereits vorher definierter Objekte. In C ist sichergestellt, daß nicht initialisierte Zeiger bzw. Zeiger, die nicht korrekt auf ein Speicherobjekt verweisen, den Wert 0 erhalten. Die Adresse 0 ist niemals die Adresse eines gültigen Speicherobjekts. Man kann deshalb auch den Wert 0 benutzen, um eine Fehlersituation anzuzeigen. Damit kann über den Zeiger auf kein Speicherobjekt mehr zugegriffen werden. Um sichtbar zu machen, daß der Wert 0 eine besondere Bedeutung hat, wird das Symbol NULL verwendet,

| A 0,0           | 2 |  |
|-----------------|---|--|
| A <sub>Q1</sub> | 3 |  |
| Aq2             | 5 |  |
| Aze             | 1 |  |
| A 1,1           | 4 |  |
| A 12            | 6 |  |

Bild 1 Anordnung der Feldelemente im Speicher

das im File **STDIO.H** (siehe 10.1.) definiert ist.

Beispiel: char text [2000]; static char \*t= &text [0];

Durch die Initialisierung wird der Zeiger t auf den Anfang des Textpuffers text gesetzt.

if (t==&text [1999]) t=NULL;

Wenn das Ende des Textpuffers erreicht ist, wird t auf **NULL** gesetzt, was an späterer Stelle im Programm wieder getestet werden kann:

if (t==NULL) goto ENDE;

#### 6. Felder

Felder werden zur Zusammenfassung von Datenobjekten des gleichen Typs zu einer Gesamtheit verwendet. Die Datenobiekte werden dann unter dem gemeinsamen Feldnamen geführt. Auf die einzelnen Datenobjekte, auch Feldelemente genannt, kann über Indizes zugegriffen werden. Werden die Feldelemente linear angeordnet, so können sie über einen Index adressiert werden. Man spricht von einem eindimensionalen Feld. Bei einer matrizenähnlichen Anordnung, einem zweidimensionalen Feld, sind für den Zugriff zwei Indizes erforderlich. Analog sind auch mehrdimensionale Felder mit mehreren Indizes möglich.

#### 6.1. Ein- und mehrdimensionale Felder

In C werden (eindimensionale) Felder durch Angabe der Dimension hinter dem Identifikator, der im weiteren ein Feld bezeichnen soll, deklariert. Die Dimension sowie der Index zum Zugriff auf die Feldelemente werden in eckigen Klammern angegeben. Der Index wird — wie in der Systemprogrammierung — ab Null beginnend gezählt.

Beispiel: char text [4]; text [0] "'a'; text [1] = "b':

text [2] ='c'; text [3] ='\0';

Es wird das Feld **text**, bestehend aus vier Elementen vom Typ **char**, vereinbart. Den vier Feldelementen werden anschließend ASCII-Zeichen zuge-

wiesen.

Bei mehrdimensionalen Feldern werden die Dimensionen und die Indizes jeweils getrennt in eckigen Klammern angegeben. Die Anordnung der Feldelemente im Speicher erfolgt zeilenweise, das heißt, beim Übergang von einem Element zum nächsten ändert sich der letzte Index am schnellsten (Umgekehrt als in FORTRANI).

Beispiel: static int A [2] [3] = { (2,3,5), (1,4,6) };

Es wird ein zweidimensionales Feld vom Typ Int vereinbart, wobei der erste Index die Werte 0 und 1 und der zweite Index die Werte 0, 1 und 2 annehmen kann. Den einzelnen Elementen werden Anfangswerte zugewiesen. Die Anordnung der Feldelemente mit ihren Anfangswerten ist in Bild 1 dargestellt. Die Summe aller Feldelemente kann durch folgende Anweisung berechnet werden:

for (s=i=0;i<2;i++)for (j=0;j<3;j++) s=A[i][j];

Hinweis:

In C sind nur Operationen für die einfachen Datentypen definiert, das heißt, es gibt keine Operationen für ein ganzes Feld, sondern nur für die Feldelemente, sofern die Feldelemente einfache Datenobjekte sind.

#### 6.2. Zeiger auf Felder

Zeiger werden oft zur Verarbeitung von Feldern benutzt. Zeiger können auf den Feldanfang und auf einzelne Feldelemente gesetzt werden. In C ist der Feldname identisch mit der Adresse des Feldes und entspricht somit der Adresse des nullten Feldelementes. Die Adresse muß über den Adreßoperator (&) gebildet werden.

Beispiel: int A [10], \*a,i; a=A; Der Ze ger a wird auf das Feld A gesetzt. Da A [0] das nullte Feldelement ist, führt die folgende Anweisung

a = &A [0];

zum gleichen Resultat. Mit der An weisung

a-&A[i];

wird der Zeiger a auf die Adresse des i-ten Feidelementes gesetzt.

Hinweis

Es pesteht ein sehr enger Zusammennang zwischen der Indizierung und der Ze geranthmetik. Der Compiler verwandeit einen Verweis auf ein Feld in einen Zeigerwert. Dadurch ist ein Feldname mmer ein Zeigerausdruck (siehe a=A;), und der Adreßoperator (&) ist in diesem Sonderfall nicht erforderlich.

Der Zugriff auf die einzelnen Feldelemente erfolgt über den Indirektoperator (\*) Da es keine Operationen gibt, die sich auf Felder im ganzen beziehen, kann der Feldname als Zeiger auf den Feldanfang benutzt werden

Be sp ei a=A; b=\*a; oder b=\*A; c=\*(a+i); oder c=\*(A+i);

Der Var abien **b** wird der Wert des E ements **A [0]** und der Variablen **c** der Wert des Elements **A [i]** zugewiesen. D e Schreibweise \*(**A**+**I**) ist somit ein Äqu valent für die indizierte Schreibwe se **A [i]** 

#### 6.3. Zeigerfelder

Mehrere Zeiger können zu Zeigerfeldern zusammengefaßt werden.

Be sp elint \*a [4], A [10];

Das Feld **a** ist ein Zeigerfeld vom Typ int, bestehend aus vier Zeigern.

a[0] = & A[0]; a[1] = & A[2]; a[2] = & A[5]; a[3] = & A[9];

Den vier Zeigern werden die Adressen der Elemente **A[0]**, **A[2]**, **A[5]** und **A[9]** zugew esen.

D e Ze ger des Zeigerfeldes können durch Angabe des Index verwendet werden Beispiel: **b=\*a[0] + \*a[2] - \*a[3]**; Der Ausdruck ist dem Wert von **A[0] + A[5] - A[9**]

Hinweis:

äquivalent

Entsprechend dem rekursiven Grund prinzip der Programmiersprache C konnen Zeiger auf Zeigerfelder gesetzt werden, die wiederum zu Zeigerfeldern zusammengefaßt werden konnen

#### 6.4. Zeichenfelder und Zeichenketten

Auch Zeichen konnen in Feldern angeordnet werden. Jedes Element eines Zeichenfeldes ist dann ein ASCII-Zeichen. In Cigibt as keinen Zeichenkettentyp. Deshalb werden Zeichenketten als Zeichenfelder gespeichert. Trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied zwischen Zeichenketten und Zeichenfeldern, denn Zeichenketten mussen in Climmer mit einem Nullzeichen i0 enden. Bei der Definition von Zeichenkettenkonstanten wird vom Compiler das Nullzeichen @ automatisch angefügt. Somit sind '1' und "1" in C verschiedene Definitionen! Die Länge der Zeichenkette im Speicher ist daher immer um ein Zeichen großer. Auf Zeichenkettendefin tionen wird wie bei Feldern über Zeiger zugegriffen. Der Zeiger auf eine Zeichenkette verweist immer auf das erste Ze chen der Zeichenkette.

Beispiel:

char \* text1; text1 = "Ende des Programms TEXT1\n";

Vom Compiler wird die Zeichenkette als Konstante im Hauptspeicher abgelegt. Die Adresse der Zeichenkette wird dem Zeiger text zugewiesen. Die Zeichenkette wird also nicht kopiert, denn an der Zuweisungsoperation sind nur Ze gerbeteiligt

Hinweis:

Die Programmiersprache C hat keine Operatoren, die eine Zeichenkette als ein Objekt behandeln, da es nur Operationen für die einfachen Datentypen gibt.

#### 6.5. Initialisierung von einfachen Variablen und Feldern

Einfache Variablen können bei ihrer Definition grundsätzlich auch initialisiert werden. Der Variablen folgen dabei ein G eichheitszeichen und ein Ausdruck Im Ausdruck dürfen nur Variablen verwendet werden, die bereits definiert sind. Der Ausdruck darf in geschweifte Klammern eingeschlossen sein.

Beispiel: static int a=20,  $b={(a+1)/2}$ ;

Vanablen der Speicherklasse static und globale Variablen werden einmalig vom Compiler initialisiert. Variablen der Speicherklassen register und auto werden normalerweise nicht initialisiert. Manche Compiler lassen trotzdem eine Initialisierung zu, die bei jedem Blockeintritt wie eine Laufzeitanweisung ausgeführt wird.

Nicht initialisierte Variablen der Speicherklasse static und globale Vanablen werden mit 0 initialisiert. Nicht initialisierte Variablen in den Speicherklassen register und auto haben einen beliebigen, in der Regel nicht reproduz erbaren Wert

ist das zu initialisierende Objekt ein Feld, dann besteht die Initialisierung aus einer Liste von Initialisierungen für die einzelnen Feldelemente. Die Liste ist in geschweifte Klammern einzuschließen. wobei die einzelnen Werte durch Komma getrennt werden. Die Initialisierung erfolgt in der Reihenfolge der Anordnung der Feldelemente. Wenn nicht genügend Werte angegeben werden, so wird der Rest des Feldes mit 0 initialisiert Bei mehrdimensionalen Feldern kann die Initialisierung zeilenweise erfolgen, wobei jede Liste auch getrennt in geschweifte Klammern eingeschlossen werden kann. Felder der Speicherklasse auto konnen nicht initialisiert werden.

Beispiele: static int a[10] =  $\{1,2,5,7,10\}$ ; static int b[3] [4] =  $\{\{1,2,5,7\}, \{3,8,12,17\}, \{10,2,3,12\}\}$ ; oder static int b[3] [4] =  $\{1,2,5,7,3,8,12,17,10,2,3,12\}$ ; static int c[3] [4] =  $\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$ ;

Das Feld **a** wird mit 5 Werten initialisiert. Die restlichen Elemente werden auf 0 gesetzt. Die zwei Schreibweisen für die Initialisierung des Feldes **b** sind iden tisch. Im Feld **c** wird nur die erste Spalte initialisiert. Die restlichen Feldelemente werden auf 0 gesetzt. Bei der Initialisierung von Feldern ist die

Dimensionsangabe nicht zwingend er-



forderlich Die Dimensionsangabe wird dann aus der Anzahl der Werte der Initia is erungsliste berechnet. Von dieser Mog ichkeit wird auch bei der Initialis erung eines Zeichenfeldes mit einer Zeichenkette Gebrauch gemacht. Die geschweiften Klammern können bei der int alssierung mit einer Zeichenkette entfallen.

```
Beispiel:

int d[] = {3,7,9,11};

char text[] = "Montag";

oder

char text [] =

{'M', 'o', 'n', 't', 'a', 'g', '\0'};
```

D e Verwaltung von mehreren Zeichenketten in einem Feld erfolgt zweckmäß gerweise in einem Zeigerfeld, das mit den Adressen der Zeichenketten in tallsiert werden kann

```
Beispiel:

static char * tag = {

"Montag",

"Dienstag",

"Mittwoch",

"Donnerstag",

"Freitag",

"Sonnabend",

"Sonntag"

};
```

#### 7. Strukturen und Vereinigungen

Eine Struktur (struct) ist ein Datenobjekt aus einer Folge von einzelnen benannten Komponenten, die Datenobjekte verschiedener Datentypen repräsentieren können. Der Speicherbereich einer Struktur wird vom Compiler aus der Summe der Speichergroßen der einzelnen Komponenten berechnet.

E ne Vereinigung (**union**) ist dagegen ein Datenobjekt, das auf einem virtuellen Speicherbereich Komponenten verschiedener Datentypen vereinigt. Die verschiedenen Komponenten konnen jedoch den Speicherbereich nur nacheinander belegen. Der Speicherbereich einer Vereinigung wird vom Compiler der großten Komponente entsprechend festgelegt.

Strukturen und Vereinigungen werden analog bereinbart und benutzt. In Strukturen und Vereinigungen können weitere Strukturen und Vereinigungen entha ten sein.

### Kurs

Strukturen und Vereinigungen werden wie folgt definiert

```
struct [name] [{member [member ...]}]
[identifier [,identifier ...]];
union [name] [{member [member ...]}]
[identifier [,identifier ...]];
```

wobei

name – wahifreier Name zur Bezeichnung der Struktur oder Vereinigung (Strukturname oder Vereinigungsname).

member — Spezifikation einer oder mehrerer Variablen eines best minten Datentyps und

identifier – Identifikator für eine Strukturvariable oder Vereinigungsvariable darstellen.

## 7.1. Definition von Strukturen und Vereinigungen

Werden in einer Struktur- bzw. Vere nigungsvereinbarung keine Identifikatoren angegeben, so wird fed glich die Struktur bzw. Vereinigung definiert. Es wird ein Name festgelegt, über den auf die Struktur- bzw. Vereinigungsvereinbarung Bezug genommen werden kann. Es erfolgt keine Vereinbarung von Struktur- bzw. Vereinigungsvarlablen und somit auch keine Speicherplatz-reservierung

Beispiele: struct art {char \* nr; float pr; int n;}; struct datum {Int tag; char \* monat, jahr [2]};

Die erste Vereinbarung definiert eine Struktur art zur Beschreibung eines Artikels, bestehend aus einem Zeiger auf eine Zeichenkette zur Angabe einer Artikelnummer, einer float-Var abien für den Preis und einer int-Var ab en für eine Stückzahl. Die zweite Vereinbarung definiert eine Struktur datum, die drei Komponenten enthält: eine int-Variable tag, einen Zeichenkettenzeiger monat und ein Zeichenfeld jahr aus zwei Zeichen

Uber die Namen art und datum kann im weiteren auf die definierten Strukturen Bezug genommen werden.

#### 7.2. Vereinbarungen von Strukturund Vereinigungsvariablen

Werden nach der Struktur-bzw Vereinigungsvereinbarung Identifikatoren spezifiziert so bezeichnen diese Identifikatoren im weiteren Struktur-bzw. Vereinigungsvariablen, deren Speicherobjekt die entsprechende Struktur bzw. Vereinigung realisiert.

Beispiele: struct {char \* nr; float pr; int n;} a, b; struct {int tag; char \* monat,

jahr [2]) d1, d2, d3;

Es werden zwei Strukturvariablen a und b bzw. drei Strukturvariablen d1, d2 und d3 vereinbart, die jeweils ein Speicherobjekt der angegebenen Strukturen reprasentieren. Die Strukturen selbst sind unbenannt. Die Speicherstruktur der Strukturvariablen a ist in Bild 2 dargestellt.



Bild 2 Beisprei für den Aufbau einer Struktur

Falls die Struktur bzw. Vereinigung bereits gemäß 7.1. definiert wurde, so kann
die Vereinbarung der Struktur- bzw.
Vereinigungsvariablen durch Bezugnahme auf den Namen der Struktur bzw.
Vereinigung vereinfacht werden

Beispiele: struct datum d1, d2, d3;

Es werden drei Strukturvariablen d1, d2 und d3 für die Struktur datum vereinbart.

Entsprechend den Abschnitten 5. und 6 können auch Felder von Strukturen und Vereinigungen bzw. Zeiger auf Strukturen und Vereinigungen vereinbart werden.

Beispiele: struct art a, b, t[20], \* p; struct datum d1, d2, d3, tlist [200], \* t1;

Das Feld t besteht aus 20 Feldelementen, wobei jedes Element die Struktur art realisiert.

Das Feld tlist besteht aus 200 . Teldelementen, wobei jedes Element eine Struktur datum verkörpert

(Teil IV)

Dr. Thomas Horn Informatikzentrum des Hochschulwesens an der Technischen Universität Dresden

Im vierten Teil dieser Artikelreihe soll nun mit der Benutzung der Struktur- und Vereinigungsvariablen sowie der Initialisierung ihrer Komponenten die Behandlung der Strukturen und Vereinigungen abgeschlossen werden. Der folgende Abschnitt wird dann das bereits im ersten Teil vermittelte Grundwissen über die Funktionen durch die Behandlung des Parameterkonzepts vertiefen und auf spezielle Probleme der Anwendung von Funktionen, wie Zeiger auf Funktionen und rekursiver Funktionsaufruf, eingehen.

Der letzte Abschnitt dieses Teils erläutert die Funktionen und die Anwendung des Makro-Präprozessors, der insbesondere für die Rationalisierung der Programmentwicklung größerer Softwaresysteme und für die Systemprogrammierung von Bedeutung ist.

#### 7.3. Benutzung von Strukturund Vereinigungsvariablen und deren Komponenten

In C sind mit Strukturen und Vereinigungen keine Operationen außer der Bildung von Adressen und der Adreßübergabe in Funktionen möglich.

#### Beispiel; p=&a; p=t; p=&t[i];

A ie weiteren Operationen im Zusammenhang mit Strukturen und Vereinigungen beziehen sich nur auf ihre Komponenten und auf Zeiger.

Auf die einzelnen Komponenten einer Struktur oder Vereinigung kann entweder über den Variablennamen der Struktur bzw. Vereinigung oder über einen Zeiger auf die Struktur bzw. Vereinigung Bezug genommen werden.

Be Verwendung des Variablennamens der Struktur oder Vereinigung wird der Komponentenname über einen Punkt (.. a s Kettungsoperator für Komponenten angehangen.

#### Beispiele:

a.nr, a.pr, a.n tilst[10].tag, tilst[10].monat, tilst[10].jahr tilst[1].tag, tilst[i].monat, tilst[i].jahr Bei Verwendung eines Struktur- bzw. Vereinigungszeigers wird über den Operator → auf die Komponenten der Struktur zugegriffen.

#### Beispiele:

p→nr, p→pr, p→n tl→tag, tl→monat, tl→jahr

Die Schreibweise **p→nr** ist der Schreibweise (\*p).nr äquiva ent usw.
Bei der Anwendung der Inkrementbzw. Dekrementoperatoren ist zu beachten, daß die Operatoren und → eine höhere Prioritat naben:

tl→tag++ Die Komponente tag wird inkrement ert

++tl→tag Die Komponente tag wird inkrement ert.

(tl++)→tag Nach dem Zugriff auf die Komponente tag wird tl inkrementiert (tl ze gt auf die n\u00e4chste Struktur).

(++ti)→tag Vor dem Zugriff auf die Komponente tag wird ti inkrement ert.

#### Beispiel:

Eine Vereinigung tab vereinigt auf dem gleichen Speicherbereich ein Zeichenfeld but mit 512 Zeichen und 64 Strukturen art für Artiket:

union tab {char buf [512]; struct art e [64];};

Durch die folgende Anweisung werden 10 Vereinigungen als Vereinigungsfeld a definiert:

#### union a[19], \*pa;

Der Zeiger **pa** ist ein Vereinigungszeiger, Bild 4 zeigt den Aufbau der Vereinigung.

Über afij.buf[j] können die Bytes (Zeichen) der Vereinigung angesprochen werden, wobei i die Vereinigung und j das Byte innerhalb der Vereinigung adressieren. Die Strukturen art mit ihren Komponenten können über

## a[i].e[k].nr, a[i].e[k].pr und a[i].e[k].n

angesprochen werden, wobei k die Nummer der Struktur innerhalb der Vereinigung i angibt.

## 7.4. Initialisierung von Strukturen und Vereinigungen

Die Initialisierung von Strukturen ist nur für die Speicherklasse **static** bzw. für g obale Strukturen möglich. Strukturen in der Speicherklasse **auto** und Vereinigungen können prinzipiell nicht initialisiert werden.

Bei der Initialisierung einer Struktur werden die verschiedenen Initialisierungswerte in einer Liste niedergeschrieben und in geschweifte Klammern eingeschlossen. Bei der Initialisierung eines Strukturfeldes sollte jedes Feldelement gesondert in geschweifte Klammern eingeschlossen werden.

#### Beispiele: static struct datum a \*\* {22,,,April\*, {,8',,5'}}; static struct art t[]= {,,11-001\*, 2.5, 10}, {,,11-015\*, 5.25, 120} }:

#### 7.5. Neue Typbezeichner

Durch Anwendung der typedef-Anweisung können auch Strukturen- bzw. Vereinigungstypbezeichner definiert werden.

#### Beispiel: typsdef struct (int tag; char \*monat, jahr[2]) date; oder typedef struct datum date;

In beiden Anweisungen wird der neue Typbezeichner date vereinbart, der zur Deklaration von Variablen für die Struktur datum benutzt werden kann: date a,b,c;

#### 7 6. Rekursive Strukturen

Rekursive Strukturen sind Strukturen, die Zeiger auf eine gleichartige Struktur enthalten. Die Struktur darf sich jedoch selbst nicht enthalten, aber Zeiger sind er aubt. Unberührt davon bleibt, daß eine Struktur beliebige andere Strukturen, die vor ihr definiert wurden, in sich enthalten darf. Die Bezugnahme auf andere Strukturen ist kein rekursives Sprachelement.

#### Beispiel

Es soll eine Struktur aufgebaut wer den, die es gestattet, verschiedene Er e gnisse miteinander zu verketten. Die Struktur soll enthalten

- das Datum des Ereignisses,
- die Adresse einer Zeichenkette, die das Ereignis spezifiziert,
- einen Zeiger auf das vorhergehende Ereignis und
- e nen Zeiger auf das nachfolgende Ere gnis.

struct entity {struct datum TAG;
 char \*text;
 struct entity \*vorher;
 struct entity \*nachher;};

struct entity a,b,c,d,\*i; Zugriff auf die Strukturelemente der Struktur a

a.TAG.tag a.TAG.monat a.TAG.jahr a.text a.vorber

a.nachher

Zugr ff auf die Strukturelemente des
Nachfolgers:

Nachfo gers: i=a.nachher i→TAG.tag i→TAG.monat i→TAG.jahr i→vorher i→nachher

#### 7.7. Bitfelder

Auf der Grundlage der Strukturen können auch Bitfelder vereinbart werden. Bitfe der sind immer vom Typ unsigned. Die Bitanzahl darf ein Integerwort nicht überschreiten (maximal 16 Bits). Die Bitanzahl wird nach dem Komponentennamen über Doppelpunkt getrennt spezifiziert. Für Zwischenräume können auch unbekannte Bitfelder benutzt werden. Die Bitanzahl 0 kann zur Ausrichtung auf das nächste Integerwort verwendet werden. Die Bits werden in den meisten Rechnersystemen von rechts nach links im Integerwort angeordnet

#### Beispiel:

Definition der Struktur eines Steuerreg sters für ein peripheres Gerät: struct dk {

unsigned go:1; unsigned function:3; unsigned adrext:2; unsigned ready:1; unsigned trap:1; unsigned:3; unsigned busy:1; unsigned errode:3; unsigned error:1; } ctrldk1; Auf die Bitfelder kann wie in Strukturen üblich zugegriffen werden. Bitfelder funktionieren wie kleine ganze Zahlen ohne Vorzeichen und konnen wie an dere Werte in Ausdrucken verwendet werden.

Beispiele:

if (ctrldk1.error==1) printf (,,..."); ctrldk1.function=2; /\* Function read \*/ crtldk1.go=1; /\* Start controller \*/

#### Hinweise

- 1. Bitfelder haben keine Vorzeichen.
- Es gibt keine (ind.zierten) Felder von Bitfeldern.
- 3. Bitfelder haben keine Adressen.

#### 7.8. Aufzählungstypen

In neueren Implementierungen gibt es Aufzählungstypen, bei denen wie in PASCAL die möglichen Werte expirzit aufgeführt werden. Den aufgezählten Werten werden intern die Integerzahlen ab 0 beginnend zugewiesen. Die Vereinbarungen der Aufzahlungstypen und der Variablen für Aufzählungstypen werden ähnlich wie in Strukturen über das Schlüsse wort enum vereinbart.

# enum Farbe {weiß, schwarz, rot, gelb, grün, blau}; enum Farbe f1, f2:

Die Variablen 11 und 12 sind vom Aufzählungstyp Farbe und können die oben spezifizierten Werte annehmen. Mit Variablen vom Aufzählungstyp können alle Operationen ähnlich wie mit Variablen vom int-Typ ausgeführt werden, wie Zuweisungen, Vergleiche usw.

Beispiele: ft=weiß; f2=rot; if (f1==gelb) f1=blau;

Hinweis:

Aufzählungstypen werden insbesondere vorteilnaft für die Definition der Werte von Bitfeldern verwendet, was die Programmierung von Operationen mit Bitfeldern wesentlich vereinfachen kann.

#### 8. Funktionen

Größere Problemsteilungen werden mit Hilfe von Funktionen in kleinere zerlegt Diese Vorgehenswe se gestattet die Entwicklung modularer, gut strukturlerter Programmsysteme. Häufig benötigte, universell nutzbare Funktionen können in Objektmodulbibliotheken ka-

talogisiert und in andere Programmsy steme eingebunden werden. Damit wird das Programmsystem im Ganzen klarer, und eine mehrfache Entwicklung von Funktionsmoduln wird vermieden.

#### 8.1. Definition von Funktionen

In C ist jedes Programm grundsätzlich eine Funktion, die von anderen Funktionen aufgerufen werden kann. In einer Übersetzungseinheit können mehrere Funktionen definiert werden, jedoch ist die Definition von Funktionen innerhalb von Funktionen nicht zulässig. Jede Funktion kann auch separat übersetzt werden.

Eine Funktion hat folgenden prinzipielen Aufbau:

type name(liste\_der\_formalen\_parameter)
deklaration\_der\_formalen\_parameter;

funktionsblock

Der Name name legt den Funktionsnamen fest. In runden Klammern erfolgt die Spezifikation der formalen Parameter, falls die Funktion formale Parameter hat. Nach der Parameterliste erfolgt die Typenvereinbarung der formalen Parameter. Nach der Vereinbarung der formalen Parameter folgt der Funktionsblock, der in geschweiften Klammern Vereinbarungen und Anweisungen enthalt. Die Funktion wird verlassen, das heißt, die Steuerung wird an die aufrufende Funktion zurückgegeben, wenn die rechte geschweifte Klammer erreicht wird.

Mit der return-Anweisung kann die Funktion vorzeitig verlassen werden. Wird in der return-Anweisung ein Ausdruck spezifiziert, so wird der Wert des Ausdrucks als Funktionswert an die aufrufende Funktion übermittelt. Der Typ des Funktionswertes wird durch die Typangabe type vor dem Funktionsnamen festgelegt. Bei ausgelassener Typangabe wird int angenommen. Wird bei einer Funktion keine Speicherklasse spezifiziert, so gilt der Funktionsname als global vereinbart. Wird die Speicherklasse static spezifiziert, so kann auf die Funktion nur von anderen Funktionen innerhalb des Überset zungsmoduls zugegriffen werden. lm aligemeinen können die Funktions namen frei gewählt werden. Da Funktionsnamen aber in der Regel globale Symbole sind, sollten die Einschränkungen des Basisbetriebssystems berücksichtigt werden, zum Beispiel läßt das Betriebssystem OS-RW nur globale Symbole aus maximal 6 Zeichen zu, wobe nicht zwischen Klein und Großbuchstaben unterschieden wird. Weiter nin hat der Funktionsname **main** eine besondere Bedeutung; er legt die Startadresse des Programmsystems (der Task)fest. Aus diesem Grund muß die oberste Funktion, die durch das Be triebssystem gestartet werden soll, immer **main** heißen

Beisp ele. ieer(){} Eine leere Funktion, die nichts bewirkt main() {inti; for(i=1;i<=10;i++)printf( $, \$   $ni=%d j=%d \ n",i,i*i);$ Die Funktion kann durch das Betriebssystem gestartet werden. Sie erzeugt e ne Tape le der Quadrate der Zahlen van 1 bis 10 float factor(x) int x; float y≔1.0; while  $(x>1) \{y=x; x=1;\}$ return(y) Funktion zur Berechnung der Fakultät der Zahl x. Der Funktionswert hat den Typ float, unabhängig vom Typ des Ausdrucks in der return-Anweisung.

#### 8.2. Aufruf von Funktionen

Funkt onen werden über ihren Namen und die Angabe einer Liste von aktuellen Argumenten in runden Klammern aufgerufen:

name(tiste\_der\_aktuellen\_argumente)

Wenn die Funktion parameterlos ist, mussen zumindest die runden Klammern angegeben werden, da der Compiler an den runden Klammern den Funktionsaufruf erkennt. Die Liste der aktuel en Argumente muß entsprechend der Liste der formalen Parameter aufgebaut sein (Stellungsparameter!) Einfache Variablen werden in Cinach der Methode "call by value" übergeben, das ne ßt, es wird der Wert des entspre chenden Arguments des Funktionsaufrufes berechnet und der Variablen des formalen Parameters zugewiesen Damit arbeitet die aufgerufene Funktion mit e ner loxalen, temporaren Kopie eines egen Arguments. Das bedeutet, daß e ne Funktion das ursprüngliche Argument der aufrufenden Funktion nicht verandern kann. Anders ist es bei Fel

dern, Strukturen, Vereinigungen und Funktionen als Argumente einer Funktion. Bei diesen Datentypen wird die Anfangsadresse des Datenobjekts übergeben, das heißt, das Datenobjekt wird nicht kopiert, sondern die aufgerufene Funktion greift unm ttelbar über die übergebene Adresse auf die Datenobjekte zu. Diese Methode der Parameter-übermittlung wird als "call by reference" bezeichnet.

Bei einem Feld werden somit die Feidelemente nicht kopiert, und es wird in der aufgerufenen Funktion keine Kopie des Feldes angelegt. Die aufgerufene Funktion kann die Feldelemente problemlos ändern. Ähnlich wird auch bei Strukturen, Vereinigungen und Funktionen verfahren. Sollen einfache Variablen in der aufrufenden Funktion verandert werden, so muß entsprechend die explizite Übergabe der Adresse der Variablen vereinbart und in der Funktion mit den Zeigern auf die Variablen gearbeitet werden.

Ein weiteres Problem ist die Typvereinbarung für den Funkt onswert, der an die aufrufende Funkt on übermitte t wird. Da Funktionen immer externe (bzw. static-) Funktionen in bezug auf die aufrufende Funktion sind, kann die aufrufende Funktion den Typ des Funktionswertes nicht kennen. Für nichtspezifizierte aufgerufene Funktionen wird standardmäßig immer int angenommen. Werden Werte anderer Typen übermittelt, so muß die Funktion spezifiz ert werden, zum Beispiel kann die Funktion factor aus Pkt. 8.1. wie fo gt spezifiz ert werden:

#### float factor();

Damit ist festgelegt, daß factor eine (externe) Funktion ist und der Funktionswert den Typ float hat. Bei Funktionen, die durch den Taskbuilder eingebunden werden, kann keine Typwand ung mehr vorgenommen werden, so daß bei nicht richtiger Spezifikat on des Funktionswertes schwerw egende Fehler entstehen können.

#### Beispiel.

Es sei eine Struktur datum gegeben. In main sei ein Strukturenfeld tiist vorhanden. Es soll eine Funktion search definiert werden, die eine Struktur m.t einem bestimmten Monatsnamen sucht und den Ze.ger als Funktions wert übergibt

struct datum{int tag; char\*monat, jahr[4]}; main()

struct datum tlist[100],

```
*search(),*i;
...
i=search(tlist,,,Aprif");
...
}
struct datum *search(l,m)
struct datum *|[]; char*m[];
{
int i;
for(;;!++)
for(i-0; l->monat[i]==m[i]; i++)
if(m[i]==,\o') return(l);
}
```

#### 8.3. Argumente aus der Kommandozeile

Im Betriebssystem installierte Tasks konnen mit Angabe einer Kommandozeile, bestehend aus mehreren Argumenten, aufgerufen werden, zum Beispiel

tsk arg1 arg2...

D ese Kommandozeile kann in der Funktion **main** ausgewertet werden. Zwei Argumente sind dafür in **main** zulassig

argo – die Anzahl der Argumente in der Kommandozeile.

argv – Zeichenkettenfeld mit den Argumenten aus der Kommandozeile.

```
Beispiel:
main(argc,argv)
Int argc; char *argv[];
{
```

Nach der Betriebssystemkonvention ist argv[0] die Adresse des Namens, unter dem das Programm aufgerufen wurde (tsk). argv[1] ist die Adresse der Zeichenkette des ersten Arguments arg1 usw. Wenn die Task ohne zusätzliche Argumente gestartet wurde, ist argc zumindest gleich 1.

#### 8.4. Zeiger auf Funktionen

In C ist es möglich, einen Zeiger auf eine Funktion zu definieren, der an Funktionen übergeben oder in Tabellen gespeichert werden kann usw.

#### Beispiel:

Angenommen, es sei eine Funktion swap (a,b) definiert, die die float-Werte miteinander vertauscht und den größeren Wert als Funktionswert überm.ttelt.

Mit

#### float swap();

kann die Funktion deklariert werden. M.t

float (\*funct)();

kann ein Zeiger auf eine Funktion vereinbart werden, die einen Funktionswert vom Typ **float** als Resultat liefert. Die Adresse der Funktion **swap** kann wie folgt gebildet werden:

funct=(&swap)();

Eine Funktion kann über einen Zeiger w.e folgt gestartet werden:

f0=(\*funct)(tab[i], tab[i+1]);

Wird eine Funktion als Parameter einer anderen Funktion übergeben, so wird stets die Adresse der Funktion übergeben. Der Adreßoperator ist in diesem Fall unnötig

```
Beispiel:
main()
{
float swap(), sort();
sort (a,b,swap)
}
float sort (x,y,change)
float x[j,y[j,(*change)();
{
...
(*change)(x[i],y[j]);
```

#### 8.5. Rekursiver Funktionsaufruf

In C können Funktionen rekursiv benutzt werden, d. h. daß eine Funktion sich selbst entweder direkt oder indirekt aufrufen kann.

```
Beispiel:
Berechaung der Fakultät einer Zahl x:
float factor(x)
int x
{
if (x==1) return (1.0);
else return (x*factor(x-1));
}
```

Rekursionen sparen im allgemeinen keinen Speicherplatz, da im Stack eine Reine von Zwischenresultaten und Adressen abgelegt werden muß. Der Stack wird dadurch sogar erheblich besatet Ebenso sind Rekursionen nicht schneller, aber rekursive Lösungen sind n Abhangigkeit vom Problem (rekursiv defin erte Datenstrukturen usw.) oft kompakter, leichter zu schreiben und zu verstenen.

#### Hinwels:

in Abhäng gkeit vom Grad der Nutzung von rekursiven Funktionsaufrufen (Re-

kursionstiefe) ist der Stackbereich zu vergrößern (z.B. im Betriebssystem OS–RW mit dem Taskbuilder TKB)

#### 9. Der Makro-Präprozessor

Der C-Compiler verfügt über einen Makro-Praprozessor, der ein ge Spracherweiterungen wie Flieeinfagungen. Makrosubstitutionen und begingte Generierungsanweisungen real siert. Der Makropräprozessor generiert in einem Vorpaß das eigentliche Que, programm, das anschließend übersetzt wird. Die Anweisungen an den Makro-Präprozessor sind gegenüber den C-Sprachanweisungen ze lengebunden und beginnen mit einem Doppelkreuz (#) in der Position 1. Sie können an beliebiger Stelle im Quei text auftreten, unabhängig von der Queliprogrammstruktur. Ihre Syntax ist nicht mit den Sprachelementen von Cigekoppelt. Die Anweisungen an den Makro-Praprozessor belegen grundsatzlich immer eine ganze Zeile. Falls aber eine Zeile, zum Beisp elbei Makrodefinitionen, nicht ausreichendist, können Fortsetzungszeilen verwendet werden, wenn die vorhergehende Zeile als letztes Zeichen einen Backslash (\) entnå t.

#### 9.1. Fileelnfügungen

#include "filename"
fügt ein File aus dem aktuellen Fileverzeichnis des Nutzers in das C-Programm ein, während

#include<filename>

ein File aus dem Bibl otneksfileverzeichnis (im OS-RW. LB:[1,1]) einfügt. Es kann ein beliebiger C-Text eingefügt werden, insbesondere Strukturbeschreibungen, Makrodefinitionen usw. Die **#include**-Anweisung kann geschachtelt angewendet werden, das heißt, in einem eingefügten File dürfen weitere **#include**-Anweisungen benutzt werden

#### Makrodefinitionen und -substitutionen

#define identifier string ist eine Makrodefinition ohne Argumente und dient der einfachen Zeichen kettensetzung; zum Be spiel ersetzt

#### #define EOF (--1)

im weiteren C-Text alle Zeichenketten EOF durch (-1).

#define identifier(identifier,...) string ist eine Makrodefinit on mit Parametern. Bei Makroaufruf werden im Makrokörper string alle formalen Parameter durch aktuelle Parameter ersetzt.

Beispiel:

# define min (x,y) ((x)<(y)? (x):(y))

Amin=min(A[i],A[i+1]); Infolge der Makrogenerierung wird folgender C-Text übersetzt: Amin=((A[i])(A[i+1])? (A[i]):(A[i+1]));

#### 9.3. Streichen von Makrodefinitionen

#undef identifier

streicht die angegebene Makrodefinition aus dem Verzeichnis des Makro-Präprozessors. Damit ist der Identifikator im weiteren undefiniert

Beispiel: #undef min #undef EDF

Die Makrodefinitionen **min** und **EOF** werden gestrichen.

#### 9 4. Bedingte Compilierung

Ein bedingter Anweisungsblock wird durch eine der folgenden drei Anweisungen eingeleitet:

#If constant-expression #Ifdef identifier #Ifndef identifier

Die nachfolgenden C-Anweisungen werden generiert, wenn die Bedingung TRUE bzw. der Konstantenausdruck ungleich 0 ist. Abgeschlossen wird der bedingte Anweisungsblock durch eine Anweisung

#### #endif

Ist zwischen der #If-Anweisung und der #endif-Anweisung eine Anweisung

#### #else

enthalten, so wird die Generierungsbedingung umgekehrt. Damit werden entweder die Anweisungen bis zur #else-Anweisung oder danach generiert. Bedingte Anweisungsblöcke können ineinander geschachtelt werden.

Die Reihe zu C wird im nächsten Heft fortgesetzt mit Ausführungen zu den Ein- und Ausgabefunktionen und zur Methodik der Progammentwicklung.

Teil V

Dr. Thomas Horn Informatikzentrum des Hochschulwesens an der Technischen Universität Dresden

Im vorietzten Teil der Artikelreihe zu C wird das Ein- und Ausgabekonzept der Programmiersprache C behandelt, das kein integnerter Bestandteil der Sprachdefinition ist, sondern über eine umfangreiche Funktionsbibliothek realisiert wird. Es gibt ein Minimum an E/A-Funktionen, die als Quasi-Standard von allen C-Systemen realisiert werden. Diese Funktionen werden im wesentlichen im vorliegenden Beitrag behandelt. Sie garantieren auch eine Portabilität der C-Programme unter den verschiedenen Rechnern und Betriebssystemen Weiterhin werden einige Hinweise zur Verarbeitung von C-Programmen gegeben. Das Prinzip wird hier im wesentlichen allgemeingültig dargestellt, wobei unter den einzelnen Betriebssystemen im Detail, vor allem bei den Kommandos und Filespezifikationen, geringfügige Abweichungen auftreten können. Über diese Besonderheiten sollte man sich immer informieren, wenn man mit einem bestimmten C-Sprachverarbeitungssystem unter einem konkreten Betriebssystem zu arbeiten beginnt. Der letzte Teil dieser Artikelreihe wird dann einige komplexe Programmbeispiele behandeln, an denen auch die Programmierungstechnik in C verdeutlicht werden soll.

#### 9.5. Zeilennumerierung

#line constant identifier

definiert die Zeilennummer und den Namen eines Quellprogramms. Die Präprozessoranweisung wird zur besseren Identifikation von Fehlermeldungen bei C Programmen benutzt, die durch zahlreiche Fileeinfügungen unübersichtlich geworden sind. Die Anweisung ermöglicht, daß sich die Fehlermeldungen auf die Zeilennummern verschiedener Quellfiles beziehen können. Wenn in der Anweisung kein Identifikator spezifiziert ist, so wird der letzte Identifikator weiter benutzt.

Beispiel:

#line 1 TESTO

Die folgende Zeile des Files **TESTO** bekommt die Zeilennummer 1

Beispiel:

Wenn der Gener erungsparameter TIME ungleich 0 ist, soll die Struktur datum mit der Komponente Zeit generiert werden, anderenfalls soll die Struktur keine Komponente Zeit definieren.

#define TIME 1

#if TIME
struct datum
{int tag;
char \*monat;
char jahr[2];
int zeit[2];
#else
struct datum
{int tag;
char \*monat;
char Jahr[2];}
#endif

Die generierungsabhängige Struktur datum kann auch vereinfacht wie folgt definiert werden:

struct datum {int tag; char \*monat; char jahr[2]; \*if TIME int zeit[2]; \*endif }

Die zweite Schre bweise ist der ersten äquivalent.

#### 10. Ein- und Ausgabefunktionen

Die Ein- und Ausgabeorganisation ist, wie bereits erwahnt, kein Bestandteil der Sprachdefin tion der Programmiersprache C. Sie wird grundsätzlich über Funktionen der Standard-Unterprogrammbibliothek (CSLIB OLB oder C.OLB) realisiert, die großtenteils Assemblerunterprogramme zur Anpassung an das Betriebssystem des jeweiligen Rechners enthalt. Durch die Standard-Unterprogramme der Unterprogrammbibliothek wird im wesentlichen die Portabilität der C-Programme abgesichert. Diese Unterprogramme (Funktionen) werden nachfolgend behandelt.

#### 10.1. Prinzipien der Fileverarbeitung

Unter einem File wird eine logisch zusammenhängende Menge von Datensatzen verstanden, die nach einem bestimmten Organisationsprinzip auf externen Datenträgem, wie Disketten, Plattenspeicher, Magnetbandkassetten usw., gespeichert werden. Vielfach wird in der Literatur der früher starker benutzte Begnff Datei dem Begriff File gleichgesetzt, wobei aber der Begriff Datei vom Organisationsprinzip des Files (Filestruktur) abstrahiert. Files werden auf den externen Datenträgern durch Filespezifikationen identifiziert. Eine Filespezifikation besteht im allgemeinen aus einem Gerätenamen (dev:), einem Verzeichnisnamen (dir/oder [dir]), einem Filenamen (fname) und einem Filetyp (.ftyp):

dev:dir/fname.ftyp oder dev:[dir]fname.ftyp;version

In CP/M-kompatiblen Betriebssystemen entfällt generell die Angabe eines Verzeichnisses. In MS-DOS- bzw. UNIX-kompatiblen Betriebssystemen wird das Verzeichnis durch einen Schrägstrich vom Filenamen getrennt Es können auch - durch Schrägstriche getrennt-noch Unterverzeichnisse (Subdirectories) spezifiziert werden. Im Betriebssystem OS-RW auf SKR-Anlagen wird das Verzeichnis generell in ekkigen Klammern spezifiziert, und nach dem Filetyp kann noch eine Versionsangabe (:version) folgen. Beim Zugriff auf das Standardgerät, das Standardverzeichnis des Nutzers und die letzte Versionsnummer eines Files können die entsprechenden Angaben in der Filespezifikation entfallen, so daß nur der Filename und der Filetyp angegeben werden müssen.

Für nicht filestrukturierte Geräte, wie Drucker, Terminals usw., müssen die entsprechenden Gerätenamen spezifiziert werden, wobei die Angabe von Filename und Filetyp entfallen kann, z.B. für den Drucker in Abhängigkeit vom Betriebssystem PRT:, LST: oder LP:

In Betriebssystemen werden sequentietle Files und Direktzugriffsfiles unterschieden.

Sequentielle Files können auf allen Geräten ein- oder ausgegeben werden, wie Diskettenspeicher, Magnetbandgeräte, Terminals, Drucker usw. Direktzugriffsfiles konnen nur auf Geräten mit wahl fre em Zugriff, wie Diskettenspeicher und Plattenspeicher, ein- und ausgege pen werden. Da die sequentiellen Files von grundlegender Bedeutung sind und betr ebssystemunabhängig realisiert werden können, "standardisiert" die Standard-Unterprogrammbibliothek nur die Verarbeitung sequentieller Files. Die Verarbeitung von Direktzugriffsfiles ist ım wesentlichen betriebssystemabhängig und soll deshalb nur als Beispiel für das Betriebssystem UNIX zum Schluß dieses Abschnitts skizziert werden. D e Verarbeitung von Files schließt folgende Funktionen ein:

- Eröffnen des Files (open)

- E'n- oder Ausgabe der Datensätze (read oder write bzw. get oder put)

 Sch ießen des Files (close). Für die Fileeröffnung wird bei sequentie en Files die Funktion fopen verwenget. Be der Fileeröffnung wird vom Laufzeitsystem ein Filedeskriptorblock (FDB) eingerichtet. Bei der Fileverarbeitung mit den Ein- und Ausgabefunktionen, wie getc, putc, fgets, fputs usw., wird auf den FDB über einen Filepointer fo Bezug genommen. Nach der Fileverarbeitung wird mit der Funktion fclose das File wieder geschlossen und der FDB gelöscht.

Zur Vereinfachung der Anwendung der Fileverarbeitung existiert ein File STDIO. H. das die Strukturdefinition für den FDB enthält. Die Bezugnahme erfo at über den Strukturentyp FILE, mit dem bel'ebige Filepointer eingerichtet werden können. Voraussetzung ist, daß das F le STDIO.H mit der Anweisung #include <stdio.h> am Programmanfang in das C-Programm eingefügt wurde. (Das File STDIO.H enthält außerdem noch Definitionen für die Symbole FALSE (0), TRUE (1), NULL (0), EOF (-1) and **EOS**  $(\setminus 0)$ 

D'e Fleeroffnung kann dann wie folgt durchgeführt werden:

#### fp=fopen (name, mode);

wobei name

d e Filespezifikation angibt, die entsprechend den Festlegungen des verwendeten Betriebssystems aufgebaut sein muß.

mode

die Zugriffsart spezifiziert:

"r" – Lesezugriff, "w" Schreibzugriff,

a" - Schreibzugriff zum Anfügen an das File.

Dem Filepointer wird bei fehlerfreier Fiteeroffnung die Adresse des FDB zuge wiesen. Bei fehlerhafter Fileeroffnung wird der Filepointer fp auf Null gesetzt. Diese Bedingung kann mit dem Symbol **NULL** getestet werden. Der Fileabschluß erfo gt mit:

#### fclose (fp);

Bei normaler Programmbeendigung wird jedes noch offene File automat sch geschlossen.

Durch das Laufzeitsystem werden drei Filepointer für das Standardgerät des Nutzers, das Bedienterminal (CON: oder TI:), automatisch eingerichtet:

stdin – als Standardeingabegerat stdout - als Standardausgabegerät stderr - als Standardfeh erausgabege-

Diese Filepointer brauchen nicht definiert und die Files nicht eröffnet werden (sind in STDIO.H definiert).

```
Beispiel:
#include <stdlo.h>
main ()
FILE *fp1, *fp2;
if((fp1=fopen("TEST.DAT","r"))
       ==NULL) goto ENDE;
if((Fp2=fopen("LP:","w"))
        ==NULL) goto ENDE;
fclose(fp1); fclose(fp2);
ENDE
```

#### 10.2. Ein- und Ausgabe von Zeichen

Die zeichenweise Ein- und Ausgabe kann mit den Funktionen geto und putc durchgeführt werden:

#### $c = \mathbf{getc}(f\rho);$ putc(c,fp);

wobei c die Variable (im Byteformat) ist die ein- oder ausgegeben werden soll. Wenn bei einer Eingabeanweisung kein Zeichen mehr zur Verfügung steht, so wird der Variabien oder Wert -1 (EOF-End Of File) zugewiesen, der mit dem Symbol EOF ausgetestet werden kann. Zur Vereinfachung der Nutzung des Standardein- bzw. -ausgabegerätes stehen zwei weitere Funktionen zur Ver fügung. c=getchar(); entspricht: c=getc(stdin); putchar(c);

entspricht: putc(c,stdout);

Angenommen, im Beispiel 10.1 soll das File "TEST.DAT" auf "LP:" protokolliert werden, so sind folgende Anweisungen zu erganzen:

```
char c:
while((c=getc(fp1))!=EOF)
putc(c.fp2):
```

#### 10.3. Ein- und Ausgabe von Zeilen

Die Ein- und Ausgabe von Zeilen kann mit den Funktionen fgets und fputs erfolgen:

```
s=tgets(/ine,lmax,fp);
fputs(line,fp);
```

line das Feld mit der Zeile. imax die maximal einzugebende Zeilenlange und

s Adresse des Satzes oder NULL (bei Fileende) ist.

Es ist zu beachten, daß das letzte Zeichen einer Zeichenkette immer ein Null-Zeichen (EOS - End Of String) ist, das neißt, wenn Imax mit 80 Zeichen vorgegeben ist, beträgt die tatsächliche maximale Zeilenlänge nur 79 Zeichen, Genauso fordert fputs, daß die auszugebende Zeile mit dem Steuerzeichen EOS abgeschlossen ist.

Zur Vereinfachung der Arbeit mit dem Standardgerät des Nutzers stehen zwei weitere Funktionen zur Verfügung:

gets(line) entspricht: fgets(line,lmax, stdin) puts(line) entspricht: fputs(line,stdout)

```
Beispiel
#include <stdio.h>
main()
char zeile[80]; FILE+fp1;
it((fp1=fopen("TEST.C","r"))
==NULL)
error("File can't be opened");
while(fgets(zeile,80,fp1))
fputs(zeile,stdout):
fclose(fp1);
```

#### 10.4. Formatierte Ein- und Ausgabe

Fur die formatierte Ein- und Ausgabe stehen die zwei Funktionen fprintf und fscanf zur Verfügung:

fprintf(fp,format,arg1,arg2,...) fscanf(fp,format,arg1,arg2,...)

format - die Formatbeschreibung und argi die Argumente angeben.

Die Formatbeschreibung gibt den Aufbau des externen Datensatzes an, wobei spezifiziert wird, an welcher Stelle sich welche Argumente in welchem Datenformat befinden sollen. Die Datenformate der Argumente werden durch Formatelemente beschrieben, die mit ge

wohn! chen Textzeichen beliebig gemischt werden können. Bei der Aus gabe geben die Formatelemente somit an, an welcher Stelle welche Argumente in we chem Format eingefügt werden sollen. Bei der Eingabe geben die Formatelemente an, wie die Eingabezeichenkette zu interpretieren ist. Die Formatelemente beginnen mit einem Prozentzeichen % Das Format

D e Formatelemente beginnen mit einem Prozentzeichen %. Das Format wird durch ein nachfolgendes Zeichen spezifiziert:

- d dezimale Darstellung des Arguments (int)
- dezimale Darstellung des Arguments ohne Vorzeichen (nur Ausgabe) (int)
- oktale Darstellung des Arguments (int)
- x hexadezimale Darstellung des Arguments (int)
- c das Argument ist ein Zeichen (char)
- s das Argument ist eine Zeichenkette (char)
- f È ngabe eines Gleitkommaarguments (float oder double) Ausgabe eines Gleitkommaarguments in der Punktdarstellung I—Immm.nnnnn.
- Ausgabe eines Gleitkommaarguments in der Exponentendarstellung |--im.nnnnnE/+--ixx.
- g Ausgabe eines Gleitkommaarguments in der Form %e oder %1, je nachdem, welches Format kürzer ist

Soil in dem Text ein %-Zeichen ausgegeben werden, so muß %% spezifiziert werden.

Be der Ausgabe kann zwischen dem %-Zeichen und dem Formatzeichen eine ausführliche Druckformatspezifikation stenen:

 Ein Minuszeichen, das angibt, daß das umgewandelte Argument in seinem Feid I nxsbündig ausgerichtet wird.

- E ne Zahl, die die minimale Feldbreite definiert. Erfordert das Argument nicht die volle Feldbreite, so wird das Feld mit Leerzeichen aufgefüllt. Beginnt die Zahl, die die Feldbreite spezifiziert, mit einer Null, so wird das Feld mit Nullen aufgefullt.
- Ein Punkt mit einer Zahl, die eine maximale Feldbreite definiert. Bei float und double gibt diese Zahl die Stellen nach dem Dezimalpunkt an.
- Ein Buchstabe I, der angibt, daß das zugenorige Argument im long-Format (bzw double-Format) spezifiziert ist.

Be der Eingabe werden Leerzeichen, Tabulatoren und Zeilenvorschubzei chen in der Formatbeschreibung ignoriert.

Sonstige Zeichen (außer %) müssen in der E ngabezeile auftreten. Die Formatelemente legen den Datentyp der Argumente fest. Zwischen dem %-Zeichen und dem Formatzeichen können stehen:

Ein Stern (\*), der ang bt, daß das Eingabefeld übersprungen wird. Eine Wert zuweisung erfolgt nicht.

 eine Zahl, die die Feidbreite des Eingabefeldes spezifiziert

ein Buchstabe I vor den Formatzeichen d, o oder x ze gt an, daß das entsprechende Argument im long Format spezifiziert ist. Vor dem Umwandlungszeichen e oder f weist I auf das double-Format hin.

Bei der Eingabe ist zu beachten, daß die Argumente Zeiger sein mussen. Bei Feldvariablen ist das automatisch gegeben. Bei einfachen Variabien ist, falls kein Zeiger vorhanden, die Adresse über den Adreßoperator & zu spezifizieren.

Zur Vereinfachung der Nutzung des Standardein- und -ausgabegerates stehen zwei weitere Funktionen zur Verfügung.

printf(format,arg1,arg2,...)
scanf(format,arg1,arg2,...)

Diese beiden Funktionen entsprechen den Funktionen fprintf und fscanf, mit der Ausnahme, daß kein Fi epointer angegeben wird.

Beispiel:
main()
{
int n;
float s;
char name[40];
scanf("%s %d %f", name,&n,&s);
printf("\nName:%-20s Nr. %-4d
Gehalt: %8.2f M", name,n,s);
printf("\n\nEnde
des Programms\n");
}

Mit **scanf** wird eine Eingabe angefordert. Es wird folgende Zeichenkette eingegeben:

#### Meier 713850.6<CR>

Auf dem Terminal erscheinen folgende Ausgaben:

## Name: Meier Nr.713 Gehalt: 850,60 M

#### Ende des Programms

#### Formatumwandlung im Speicher

Analog zu den Funktionen fprintf und fscanf exist eren zwei we tere Funktionen, sprintf und sscanf, die die gleichen Formatumwandlungen vornehmen, aber die Zeichenketten nicht ein - und ausgeben, sondern die Zeichenketten im Speicher ablegen bzw. im Speicher voraussetzen Diese Funktionen werden wie folgt aufgerufen:

sprintf(string,format,arg1,arg2,...)
sscant(string,format,arg1,arg2,...)

woher

string die Zeichenkette spezifiziert, die bei sprintf das Ergebnis der Formatwandlung aufnehmen soll bzw. bei sscanf die umzuwandelnde Zeichenkette enthalt.

format die Formatbeschreibung (siehe 10.4.) und argi die Argumente (siehe 10.4.) ange-

10.6 Fehlerausnahen Programm-

 Fehlerausgaben, Programmbeendigungen und Zusatzfunktionen

Fur Fehlerausgaben und Programmbeendigungen wird meistens die Funktion

error("string")

benutzt, wobei string die Fehlernachricht spezifiziert. Die Fehlernachricht wird auf **stderr** ausgegeben. Die Files werden ordnungsgemäß abgeschlossen und das Programm abgebrochen. (Für den Parameter "string" kann auch eine Parameterspezifikation wie in der **printf**-Funktion stehen.) Ein Programm kann auch mit der Funktion stehen.)

Ein Programm kann auch mit der Funktion exit(n) abgebrochen werden, wobei n einen Fehlerkode spezifiziert. Eine Null (0) zeigt eine fehlerfreie Ausführung an. Auch bei exit werden alle Files ordnungsgemäß abgeschlossen. Vor exit kann eine Aufbereitung einer Fehlermitteilung mit fprintf erfolgen.

Beispiel:

fprintf(stderr,"\nFile%s kann nicht eröffnet werden \n", name); exit(1);

Bei der Eingabe von Zeichen kann mit der Funktion

#### ungetc(c,fp)

das jeweils letzte Zeichen wieder in das File zurückgeschrieben und somit das File modifiziert werden. Hierbei haben die Parameter folgende Bedeutung: c zurückzuschreibende Variable fp - Filepointer des zu modifizierenden Files

#### 10.7. Elementare E/A-Funktionen

Die elementaren E/A Funktionen gestatten im Betriebssystem UNIX die unmittelbare Verarbeitung von beliebigen physischen Datenträgern im sequentiellen Zugnff und Direktzugriff. Der Transter wird dabei direkt zwischen dem E/A Puffer und dem E/A Gerät organisiert. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung

fa-open(name,rwmode): Eroffnen eines Files

fd=creat(name,pmode):

Erste en eines neuen Files

na=read(fd,buf,n):

Lesen eines Blockes

na=write(fd,buf,n):

Schre ben eines Blockes

close(fd):

Schließen eines Files

unlink(name):

Loschen eines Files

iseek(fd,offset,position):

Pos tionieren auf ein Byte

wobei

fd – Fi edeskriptornummer für das File,

name – Filespezifikation, rwmode – Zugriffsart:

0 - nur Lesezugriff

1 - nur Schreibzugriff

2 - Lese- und Schreibzugriff

pmode - Fileschutzfestlegung

(neun Bits):

rew

/ew

Eigen- Gruppentümer mitglieder

n- Übrige er

r = 1 - Lesen erlaubt

e = 1 - Ausfuhren erlaubt

w=1 - Schreiben erlaubt

buf - E/A-Puffer

n – Biockgröße (in der Regel 512 Byte)
 na – aktuelle Blockgröße in Byte (tatsachl ch ein- oder ausgegebene Byteanzahl)

rew

offset – Nummer des Bytes, auf das position ert werden soll. Diese Angabe muß m long-Format spezifiziert werden!

position – Fileposition als Basis für offset.

0 = Fileanfang

1 = aktuelle Fileposition

2 = Fi eende

Der Parameter fd ist eine Filedeskriptornummer, die nicht mit dem Filepointer fp verwechselt werden darf. fd ist immer eine positive Integerzahl. Die Nummern 0, 1 und 2 sind für die Files stdin, stdout und stderr vergeben. Werden weitere Files eroffnet, so werden weitere Nummern vergeben. Wenn ein File nicht eroffnet werden kann, so wird fd auf -1 gesetzt

Der Parameter na wird auch zur Fehlererkennung verwendet. Ein Wert —1 zeigt einen Ein- bzw. Ausgabefehler und ein Wert 0 bei Eingabefiles das Fileende an.

Bild 1 Methodik der Programmentwicklung

Beispiel: #include<stdio.h> main() char block[512]: int file1, file2; if ((filet=open("TEST.TXT".0))<0) error ("File 1 nicht vorhanden"); if ((file2-creat ("TEST.DOC",0766))<0) error ("File 2 kann nìcht angelegt werden"): while ((n1=read(file1,block, 512))!=0) (if (n1<0) error ("Eingabefehler"); if ((n2=write(file2,block,n1)l=n1) error ("Ausgabefehler");} close (file1); close (file2);

#### 11. Methodik der Programmentwicklung

Unter fast allen Betr ebssystemen erfolgt die Verarbeitung von Quellprogrammen, die in der Programmiersprache C geschneben sind, nach dem Prinzip der zweistufigen Programmentw cklungsmethodik (Bild 1). Dieses Prinzip schließt die Verwendung eines Zwischenkodes, des sogenannten Objektkodes, ein. Jeder Quellmodui fname. C wird in der ersten Verarbeitungsstufe durch den C-Comp ler CC in einen Objektmodul

fname.OBJ übersetzt. Unter einem Quellmodul wird allgemein eine Übersetzungseinheit des Compilers verstanden. Der C-Compiler läßt zu, daß ein Quellmodul eine oder mehrere komplette Funktionen enthält. Der Objektmodul enthalt in wesentlichen das in den Maschinenkode des Zie rechners übersetzte C-Programm sowie Steuerinformationen über die Definition globaler Symbole und die Bezugnahme auf globale (externe) Symbole. Wahrend der Übersetzung eines Quelimoduls kann der C-Compi er auf das File STDIO H mit der Definition des Filedeskriptorblockes und der Filepointer für die Standardgerate Bezug nehmen. Ebenso können beliebige andere Quelifiles mit der #include Anweisung vom

STOIO CSLIB OLB OLB LINK TKB TSK

C-Compiler in den Quellmodul eingefuot werden.

In der zweiten Verarbeitungsstufe wer den die getrennt übersetzten Obiektmodula durch den Programmverbinder (LINK - Linker oder TKB - Taskbuilder) zu einem ausführbaren Maschinenko deprogramm (fname.EXE oder fname,TSK) verbunden. Dabei nimmt der Programmverbinder auch auf die Obiektmodulbibliothek des C-Laufzeitsystems (CSLIB.OLB oder C.OLB) und gegebenenfalls auch auf private Objektmodulbibliotheken Bezug. Aus den Objektmodulbibliotheken werden nur die Objektmoduln verwendet, die benötigt werden, um noch offene Bezugnahmen auf externe (globale) Symbole auflösen zu können. An den bezugnehmenden Stellen in den verschiedenen Objektmoduln ergänzt der Programmverbinder die absoluten virtuellen oder physischen Adressen der externen (globalen) Symbole Das Ergebnis der Programmverbindung ist der ausführbare Lademodul, der alle benötigten Hillsfunktionen beinhaltet und keine offenen Bezugnahmen auf externe (globale) Symbole mehr enthát

Die Aufbereitung der C-Quellmoduln erfolgt mit einem Standard-Editor des jeweiligen Betriebssystems. Da der C-Compiler keine Drucklisten des Quellmoduls erstellt, sondern nur eine Fehlerliste ausgibt, müssen für die Ausgabe der Druckliste des Quellmoduls die Betriebsfunktionen wie TYPE, PRINT oder PIP genutzt werden.

Der Programmverbinder erstellt bei Bedarf eine Druckliste, die die eingebundenen Objektmoduln und die Hauptspeicheraufteilung ausweist.

Der Start des Lademoduls erfolgt mit dem RUN-Kommando des Betriebssystems. Spezielle Testhilfen werden für den Test von C-Programmen nicht zur Verfügung gestellt. Zweckmäßigerweise bedient man sich für eine Testunterstützung der printf-Funktion, mit der man für Testzwecke die Zustände von internen Variablen an bestimmten Stellen des Algorithmus ausgibt. Später werden diese printf-Anweisungen entweder wieder aus dem Programm geloscht oder in Kommentare umgewandeit.

Für die Verarbeitung eines C Programms unter einem bestimmten Betriebssystem muß man sich in jedem Fall mit den entsprechenden Anweisungen zur Benutzung der verschiedenen Betriebssystemkomponenten, des C-Compilers und des Programmverbinders vertraut machen.

#### Teil VI

Dr. Thomas Horn Informatikzentrum des Hochschulwesens an der Technischen Universität Dresden

Im abschließenden Teil dieser Artikelserie werden eintachere und ein komplexeres Programmbeispiel behandelt, an denen vor allem der strukturierte Programmentwurf in der Programmiersprache C verdeutlicht werden soll. Als komplexeres Beispiel wurde ein Druckprogramm gewählt, das nach vorgegebenen Parametern die Seiteneinteilung und die Seitennumerierung ausführt. Die Seitennumerlerung kann dabei wahlweise in arabischen und römischen Zahlen erfolgen. Für eine getrennte Numerierung der Kapitel und Anlagen kann vor der Seitennummer ein beliebiger Text stehen, der durch einen Bindestrich getrennt ist, z. B. A-10. Tabulatoren (HT) werden beim Druck durch Leerzeichen ersetzt, wobei der Tabulatorgrundwert frei wählbar ist. Als letztes Beispiel wird ein Programm zur Verarbeitung von Gleitkommazahlen vorgestellt, das eine beliebige Anzahl von Zahlen nach aufsteigender Folge sortieren kann. Zur Vereinfachung des Tests werden die Zahlen im Dialog eingegeben und nach der Sortierung zur Kontrolle gedruckt.

#### 12. Programmbeispiele

## 12.1. Kopieren eines Textfiles (1. Beispiel)

Es soll ein Programm zum Kopieren eines Textfiles geschrieben werden. Textfiles sind Files, die beliebigen Text im ASCII-Format enthalten. Ein solches Programm kann also auch benutzt werden, um C-Programme auf beliebige Datenträger zu kopieren, u. a. zum Erstellen einer Druckliste auf einem Drucker. Da in diesem Programm die einzelnen Datensätze unverändert kopiert werden sollen, sind hierfür zweckmäßigerweise die E/A-Funktionen fgets und fputs zu verwenden. Der prinzipielle Programmaufbau leitet sich aus den Prinzipien der Fileverarbeitung ab:

```
Eingabe der Filespezifikation
und Eröffnen des Eingabefiles

Eingabe der Filespezifikation
und Eröffnen des Ausgabefiles

while (kein EOF)

Kapieren eines Satzes

Schließen des Ausgabefiles
```

Bild 1 Struktogramm des Programms zum Kopieren eines Textfiles

```
Finelude <stdia.h>
static char at[] * Eingabefilespos? Sikation: ".
            e2[] "Ausgabefile spes: fikation: ";
eate()
char feld[86], sin[25], sout[25];
FILE "fin, "fout;
      /* Broeffnen des Bingabefiles "/
   printf("%6", a1);
   if (gets(sin) == NEL) exit();
   fin = fopen(win, "c");
   if (fin -- NULL)
      printf("Fehler in der Filespezifikation\n");
while (fin == SULL):
      /* Proeffnen des Ausgabefiles */
   orantf("So", a2);
   if (gets(sout) == &ULL) exit();
   fout " fopen(sout, "w");
   ir (fout == NULL)
      printf("Pehlor in der Filespezifikatiom\n");
while (fout -- MULL);
/* Kopieren des Piles satzweise */
while(fgeta(feld, Sp. fin)) fputn(feld, fout);
folose(fout); /* Bohlieseen des Ausgabsfiles */
folose(fin); /* Schliensen des Eingebofiles =/
printf("Kopiores heandet\n");
```

Bild 2 Programm TEST1.C zum Kopieren eines

```
>run test1
Eingebefilesperifikation: test.o
Pehler in der Filesperifikation
Eingebefilesperifikation: test1.o
Ausgabefilesperifikation: lp:
Kopieren beendet
```

Bild 3 Dialog der Abarbeitung des Programms TEST1.C

- Eröffnen der verwendeten Files
- Kopieren des Files
- Schließen der verwendeten Files und ist mit der Struktogrammtechnik als Folge von Strukturblöcken in Bild † grafisch verdeutlicht.

Damit das Programm zum Kopieren beliebiger Files benutzt werden kann, soll vor der Fileeröffnung die Filespezifikation des Eingabe- und des Ausgabefiles vom Standard-

```
spiel
Zu d
für d
Filer
tion
- Ze
(anf)
- Ae
lge Zi
Das
4 da
Schi
```

```
finclude <stdio.t>
vfopen(anf,fp,mode)
char *anf, *mode;
plum **fp;
{
    char sf[25];
    do {
        printf ("%a", anf);
        if (gets(af) == NULL) exit();
        if ((*fp = fopen(sf, sode)) != NULL) raturn;
        printf("Pehler in der Filospezifikation\na");
    }
    while(1);
}
```

Bild 4 Programm der Funktion vfopen

gerät stdin angefordert werden. Dazu wird die printf-Funktion für die Ausgabe der Eingabeanforderung und die gets-Funktion zum Einlesen der Filespezifikation benutzt. Bei einer fehlerhaften Fileeröffnung wird angenommen, daß die Filespezifikation falsch ist, und die Abfrage der Filespezifikation soll wiederholt werden. Wird auf eine Eingabeanforderung mit EOF (Tastenkombination CTRL/Z) geantwortet, so soll das Programm abgebrochen werden.

Bei ertolgreicher Beendigung des Kopierens soll die Ausschrift "Kopieren beendet" ausgegeben werden.

Der vollständige Quelltext des Programms TEST1.C ist in Bild 2 dargestellt. Bild 3 zeigt den Dialog während der Abarbeitung des Programms zum Kopieren des Programms TEST1.C auf den Drucker LP:. Bei der ersten Eingabe wurde aus Versehen ein nicht vorhandenes File TEST.C spezifiziert. (Der Bildschirmdialog wurde auf einem Drucker als Hardcopy-Gerät protokolliert.)

## 12.2. Kopieren eines Textfiles (2. Beispiel)

Im Quellprogramm des ersten Beispielprogramms ist zu ersehen, daß im Prinzip zweimal die gleiche Anweisungsfolge für die Fileeröffnungen verwendet wurde. Es erhebt sich sofort die Frage, ob man die Fileeröffnungen nicht in einer Funktion durchführen kann, die dann auch später noch in anderen Beispielen genutzt werden kann.

Zu diesem Zweck soll eine Funktion **viopen** für die Eröffnung eines Files mit variablem Filenamen programmiert werden. Die Funktion benötigt offensichtlich 3 Parameter:

- Zeichenkette der Eingabeanforderung (anf)
- Adresse des Filepointers (fp)
- Zugriffsart für die Fileeröffnung (mode).

Das Programm der Funktion *vfopen* ist in Bild 4 dargestellt. Es gilt hier als besondere Schwierigkeit zu beachten, daß fp ein Zeiger

```
#include <atdicin'
main()
{
    char feld[85];
    71LR *fir, *fout;

/* Rroafinen der Filus */
    vfopen("Eingabefilespezifikation: ",&fir,"r");
    vfopen("Anagabefilespezifikation: ",&font,"w");

/* Kepterum des Files antzwaise */
    stile(fguts(feld, 85, fin)) fputu(feld, feut);
    feloam(fout); /* Schliessen des Aungabefilen */
    printf("Kopleren besodet\n");

|
```

Bild 5 Programm TEST2.C zum Kopieren eines Textfiles

auf einen Filepointer ist. Deshalb ist er auch in Zeile 4 als Zeiger auf einen Zeigertyp definiert, und in Zeile 10 wird über den Zeiger fp auf den Filepointer indirekt zugegriffen. Durch Anwendung der Funktion vfopen ergibt sich eine wesentliche Vereinfachung des Programms TEST1.C, das als Programm TEST 2.C in Bild 5 dargestellt ist. Dieses Beispiel macht deutlich, wie sich der modulare Aufbau von größeren Programmsystemen auf ihre Transparenz, Einfachheit und Fehlerfreiheit auswirkt.

#### 12.3. Kopieren eines Textfiles (3. Beispiel)

In diesem Beispiel soll die gleiche Aufgabenstellung noch einmal gelöst werden. Im Unterschied zu den ersten beiden Beispielen soil jetzt aber der Dialog zur Abfrage der Filespezifikationen durch die Übernahme der Filespezifikationen aus der Kommandozeile ersetzt werden.

Das Programm soll wie folgt gestartet werden:

#### >TEST3 intile outfile

Wenn die Ausgabefilespezifikation outfile nicht angegeben wird, soll die Ausgabe auf das Standardausgabegerät stdout erfolgen. Wird kein Parameter spezifiziert, so soll das Programm ohne ein Resultat beendet werden, Für das Beispiel aus 12.1. zum Kopieren des Files TEST1.C auf den Drucker LP: müßte dann die Kommandozeile wie folgt spezifiziert werden:

#### >TEST3 TEST1.C LP:

Der vollständige Programmtext ist in Bild 6 dargestellt und zeigt, wie die Parameter aus der Kommandozeile zu verwenden sind.

#### 12.4. Drucken eines Textfiles mit Seitennumerierung

Aufbauend auf den ersten einfachen Beispieien soil nun das Kopieren des Textfiles um zwei Funktionen erweitert werden:

• Im Text enthaltene Tabulatoren sollen durch Leerzeichen ersetzt werden. Diese Funktion ist nützlich, da erstens viele Drucker das Steuerzeichen "Tabulatorsprung" (HT-011) nicht interpretieren können und zweitens man die Möglichkeit zum Steuern des Tabulatorsprungs hat, um wieviele Druckpositionen maximal gesprungen werden soll.

#include <stdio.b main(argo, argy) int argo; char "argv[]; char feld[86]: FILE "fin, "fout; /\* Broaffnen der Files \*/ if (argo -= 1) exit(); if ((fin = fopun(argv[1], "x")) -- WILL) error ("Eingabefile kann nicht ereoffnst merden\n"); if (args == 2) fout = stdout; slse if ((feat = fopen(argv[2], "v")) == NULL) error ("Ausgabefile kate night erseffnet werden\n"); /\* Ecpieren des Piles entresiec \*/ while(fgstm(feld, df, fin)) fpmtm(feld, fout); folome(fout); /\* Soblimemen den Ausgabefiles \*/ folome(fin); /\* Soblimemen der Eingabefiles \*/ printf("Ropieren beendet\n");

Bild 6 Programm TEST3.C zum Kopieren eines Textiles

Bild 7 Struktogramm des Programms zum Drucken von Textfiles mit Seitennume-

Bild 8 Struktogramm für die Eingabe der Programmpara-

Bild 9 Struktogramm für das Eröffnen der Files

Bild 10 Struktogramm für die Ausgabe einer Zeile





p-p+1 while (p%1!=0) putc ('b') p = p + 7 p-p+1

Bei den Rechenanlagen des SKR ist dieser Tabulatorgrundwert konstant 8, was für eine Reihe von Anwendungen nicht immer zweckmäßig ist.

 Ausgehend vom eingestellten Zeilenabstand (4 Zeilen/Zoll, 6 Zeilen/Zoll usw.) und von der Papiergröße soll belm Ausgeben des Textfiles eine Seiteneinteilung erfolgen und auf jeder Seite unten in der Mitte eine Seitennummern gedruckt werden.

Da größere Texte zweckmäßigerweise in mehrere Files unterteilt werden, muß die Seitennummer der ersten Seite frei wählbar sein. Die Seitennummer der Folgeseiten sollen automatisch gebildet werden.

Gleichzeitig sollen neben arabischen auch römische Seitennummern sowie eine getrennte Numerierung nach Abschnitten, Kapiteln bzw. Anlagen zugelassen werden, indem vor der variablen Seitennummer durch Bindestrich getrennt ein konstanter Text stehen

In der ersten Entwurfsetappe werden die Funktionen des Programms im groben spezifiziert, wie Eingabe der Parameter des Programms, Eröffnen der Files, Setzen der Anfangswerte für den Zeilenzähler n und den Druckpositionszähler p, Kopieren des Textfiles unter Beachtung der zwei geforderten Funktionen, Auffüllen der letzten Seite mit Leerzeilen und Schließen der Files. Charakteristisch für das Programm sind vor allem der vierte und fünfte Strukturblock. Der vierte Strukturblock besteht aus einer Abweisschleife, die solange ausgeführt wird, wie noch eine Textzeile verfügbar ist. Unter Beachtung der Substition der Tabulatoren ist die Textzeile auszugeben. Nach der Ausgabe ist der Zeilenzähler n zu inkrementieren und der Positionszähler p zu löschen. Wenn die maximale Zeilenzahl erreicht wurde, muß der Zeilenzähler n gelöscht werden, die Seitennummer gedruckt werden, ein Vorschub

auf das nächste Blatt erfolgen und die nächste Seitennummer berechnet werden.

Im fünften Strukturblock wird der Zeilenzähler n getestet. Bei n ungleich 0 ist die letzte Seite unvollständig. Solange, bis n gleich nmax ist, werden Leerzeilen ausgegeben. Anschlie-Bend wird die Seitennummer gedruckt und ein Vorschub auf das nächste Blatt realisiert. Das Strukturprogramm für diesen grundsätzlichen Programmablauf ist in Bild 7 dargestellt.

Im weiteren werden wir nun dieses Struktogramm schrittweise verfeinem. Die Eingabe der Programmparameter (Bild 8) wird durch die einzugebenden Parameter konkretisiert:

- Anzahl der Zeilen pro Blatt b. Für die Seitennummer, den unteren und den oberen Blattrand soilen 6 Zeilen verwendet werden, so daß sich nmax aus b-6 ergibt.
- Tabulatorgrundwert t.
- Seitennummer des ersten Blattes sn.

Das Eröffnen der Files (Bild 9) wird durch die zu eröffnenden Files konkretisiert. Für das Eröffnen des Textfiles wird die Funktion topen() verwendet. Die Druckereröffnung erfolgt ganz normal über die Funktion vfopen(). Die Ausgabe der Zeile (Bild 10) erfolgt zeichenweise. Jedes Zeichen wird auf HT(\t) analysiert. Bei einem HT wird ein Leerzeichen ausgegeben. Ist die neue Position nicht durch den Tabulatorgrundwert teilbar, so werden weitere Leerzeichen ausgegeben Analog können alle anderen Strukturblöcke konkretisiert und formalisiert werden. Im Ergebnis dieser zweiten Programmentwurfsetappe entsteht dann das in Bild 11 dargestellte verfeinerte Struktogramm. Die Ausgabe der Seitennummer und des Blattwechsels kann mit einer fprintf-Anweisung erfolgen, wenn eine entsprechende Textkonstante to mit den erforderlichen Steuerzeichen benutzt wird. Die Berechnung der

neuen Seitennummer ist ein recht komplexes und im Prinzip auch selbständiges Problem, so daß festgelegt wurde, eine Funktion seite() dafür zu definieren.

Das dem Bild 11 äquivalente C-Programm ist in Bild 12 dargestellt.

Die Funktion seite() dient der Berechnung einer neuen Seitennummer (Bild 13). Bei einer leeren Zeichenkette ist keine Erhöhung der Seitennummer erforderlich, und es erfolgt sofort ein Rücksprung. Nach diesem Test muß ein Bindestrich gesucht werden. Wurde ein Bindestrich gefunden, so wird der Index I auf das nächste Zeichen nach dem Bindestrich gesetzt. Anderenfalls wird der Index I auf das nächste Zeichen nach dem Bindestrich gesetzt. Ist das erste Zeichen, worauf der Index I zeigt, eine Ziffer von '0'-'9'. so liegt eine arabische Zahl vor, anderenfalls eine römische Zahl. Die arabische Zahl wird gleich in der ASCII-Zeichenkette erhöht. Es wird die letzte Ziffer gesucht und inkrementiert. Wenn der Kode größer wird als der Kode der Ziffer '9', so wird die Ziffer auf '0' gesetzt und die vorhergehende Ziffer inkrementiert usw. Wenn die Zahl um eine Ziffer größer wird, so muß sie um ein Zeichen nach rechts verschoben werden, und an vorderster Stelle muß eine '1' eingeblendet werden.

| print f ("Anzahl der Zeilen |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Eingabe Integer b           |                              |
| nmax • b - 6                |                              |
| printf (* Tabulatargrund    | werl: ")                     |
| Eingabe Integer t           |                              |
| printf (" Seitennummer      | des ersten Biattes: ")       |
| Eingabe ASCII sn            |                              |
| viopen ("Filespezifikatio   | n des l'extriles ; fout, "w" |
| fout - fapen (" LP: ", "W"  | '}                           |
| true four                   | in O folse                   |
|                             |                              |
| error ("Drucker ist nicht   | 1.                           |
| n = 0 , P = 0               |                              |
| while (f gets (feld , 100   | fin1)                        |
| for (i=0; feld [i]!="\      | 0': 1++                      |
| fold ()                     | 7-455                        |
| true Teld It.               | false                        |
| putc ('b', fout)            |                              |
| P = P + 1                   | putc (feld[i], fout)         |
| while (p%t] = 0             |                              |
| puta (18', fout)            | p-p+1                        |
| p=p+1                       | 1'                           |
| n = n+1, p = 0              |                              |
| n ==nm                      | false                        |
| true                        | 10100                        |
| n=0                         | - *                          |
| fprintf (foul, tc, sn)      | <b>→</b> ^ -                 |
| seile (sn)                  | 1                            |
| true                        | false                        |
| while (nf = nmax)           | 1                            |
| putc ('\n', fout)           |                              |
| n= n+1                      | 1.                           |
| f printf (fout, tc, sn)     | 7                            |
| f close (fin), fclose (fou  | <i>†</i> )                   |
| 1 0000 110111 10000 1100    |                              |

Bild 11 Verleinertes Struktogramm des Programms zum Drucken von Textfiles

Bild 12 Text des Programms zum Drucken von Textfiles Das Inkrementieren einer römischen Zahl ist wesentlich komplizierter. Deshalb wurde hier der Weg der Konvertierung einer römischen Zahl in einen Binärwert (Integer), des Inkrementierens des Binärwertes und der Konvertierung des Binärwertes in die römische Zahlendarstellung gewählt. Die Konvertierung aus der römischen bzw. in die römische Zahlendarstellung sind universell anwendbare Algorithmen. Darum wurden diese Algorithmen als gesonderte Funktionen implementiert:

crtb() – Konvertierung aus dem Römischen ins Binäre

cbtr() – Konvertierung aus dem Binären ins Römische

Die Funktionen seite(), crtb() und cbtr() sind in den Bildern 14, 15 und 16 dargestellt. Bild 17 zeigt den Dialog der Abarbeitung des Programms druck. Als Beispiel wurde ein Programm sort.c ausgedruckt. Das Bild 18 zeigt die Ausgabe des Programms sort.c mit dem Tabulatorgrundwert 2 und Bild 19 mit dem Tabulatorgrundwert 5. Die Anweisungen in der for-Schleife wurden jeweils mit 1, 2 oder 3 Tabulatorsprüngen (HT) eingerückt. Die Seitennumerlerung ist in Bild 12 gezeigt.



Bild 13 Struktogramm des Moduls für die Erhöhung der Seitennummern

#### 12.5. Sortieren von Zahlen

Zum Abschluß sei ein kleines Programm zur Verarbeilung von float-Zahlen am Beispiel eines häufig angewendeten Algorithmus zum

Bild 14 Text des Moduls für die Erhöhung der Seitennummern

```
crth(p,1)

/* Konverticing Roemisch in Binger "/
/* p - Partyuffer sid remischer Zahl
i - infangaposition in Textpuffer Zahl
i - infangaposition in Textpuffer
/* Funktionsert - sequivalenter Binnerwert */
int i; char p.];

{
int a;
a=6;
/* Tannender */
while [gi.l="f"] { i++; sectffff; }
/* Bunderter "/
if ([gi.l="f"] && [g[.+1]=="f"]) { i+=2; secffff; }
if ([gi.l="f"] && [gi.l="f"]) { i+=2; secffff; }
if ([gi.l="f"] && [gi.l="f"]) { i+=2; secfff; }
if ([gi.l="f"] && [gi.l="f"]) { i+=2; secfff; }
/* Zehner */
if ([gi.l="f"] && [gi.l="f"]) { i+=2; secfff; }
if ([gi.l="f"] && [gi.l="f"]) { i+=2; secfff; }
if ([gi.l="f"]) && [gi.l="f"]) { i+=2; secfff; }
/* Ziner */
if ([gi.l="f"]) && [gi.l="f"]) { i==2; secff; }
if ([gi.l="f"]) && [gi.l="f"]) { i==2; secff; }
if ([gi.l="f"]) && [gi.l="f"]) { i==2; secff; }
while ([gi.l="f"]) &* ([i+; secff; ]
** return (a); }

** return (a); }
```

Bild 15 Text des Programms für die Konvertierung Römisch-Binär

```
cbtr(a,p,i)
/* Konvertiering Binser in Posmisch */
/* a -- au konvertierender bert
p -- Textpoffer fuer die roemische Zahl
i -- hofongasposition im Textpoffer */
int a, i; cher p[];
int a, 1; char p[];

* Tamaender */
while (a>=1998) { a==1989; p[1++?='K'; }

/* Hunderter */
if (a>=598) { a==599; p[1++?='K'; }
if (a>=598) { a==599; p[1++?='E'; p[1++]='K'; }
if (a>=199) { a==199; p[1++]='C'; p[1++]='C'; }
if (a>=59) { a==599; p[1++]='C'; p[1++]='C'; }
if (a>=59) { a==599; p[1++]='X'; p[1++]='C'; }
if (a>=59) { a==59; p[1++]='X'; p[1++]='C'; }
if (a>=59) { a==59; p[1+]='X'; p[1++]='K'; }

while (a>=19) { a==19; p[1+]='X'; p[1++]='X'; }
if (a>=5) { a==59; p[1+]='X'; p[1++]='X'; }
if (a>=6) { a==69; p[1+]='X'; p[1+]='X'; p[1+]='X'; }
if (a>=6) { a==69; p[1+]='X'; p[
```

Bild 16 Text des Programms für die Konvertierung Binär-Römisch

```
>run druck
Ansahi der Zeilen pro Blatt: 68
Tabulatorgrundwert: 5
Contennummer des ersten Blatten: 1
Filospesifikation des Textfiles: sort.e
```

Blid 17 Eingabedialog des Programms zum Drukken von Textiles

```
main()
/* Sortieren von max 100 Zahlen */
(
int i,j,k;
atatic float a[100], n;
atatic float a[100], n;
printf ("Ansahl der Zuhlen: ");
seart ("Sd", sk);
printf ("Reben: ete Sd Zehlen getreumt durch\
2); ET und/oder ER einc\m", k);
for (i=0; i<k; i++) soanf("%?", &m[i]);
for (i=0; i<k; i++) soanf("%?", &m[i]);
for (i=0; i<k; i++);
if (a[i]>a[j])
                     ; [t]==2
a(t)=a(t);
a(t)=z;
printf ("Ergebnisse:\n");
for (i=0; i<k; i++) printf (" %f\n",a[i]);
```

Bild 18 Programm sort.c mit Tabulatorgrundwert 2 gedruckt

```
main()
/* Sortieren von mex 100 Zablen */
printf ("Brgebnisse:\n");
for (i=0; i<k; i++) printf (" %f\n",a[i]);</pre>
```

Bild 19 Programm sort.c mit Tabulatorgrundwert 5 gedruckt

Der Auter unserer sechstelligen Destagsbilbe zu D.
Doz. Dr. se, lecht. Thomas Hom (39), studierte von
1966-1972 an der Elektroextmischen Homische W.
E. Dijanow (Lend). In Leoligeed in der Fachschung
Elektronsche Flechenzulagen. Van 1972 ba 1973 premovemeier anklergielcher Hochschule auf den Gableder Betriebssysterse zum Dr. lang.
Sen 1975 lat einen der Ingenieurhobischule Disadde
auf dem Gebiet per Solsware auf dem und Altersecher Bild, 1983 premissterte er an der Fachstachen Umnerstat Disaden auf dem Debiet der Architektur von
Betriebssystemen für Klein- und Mitterschner zum
Betriebssystemen für Klein- und Mitterschner zum
Betriebssystemen für Klein- und Mitterschner zum Betriebssystemen ter Klein- und Mitterschner zum Betriebssystemen ter Klein- und Mitterschner zum Di-

Sortieren von Zahlen gezeigt. Zum Testen des Algorithmus können die Tabellengröße und die Testzahlen mit scanf-Anweisungen eingelesen werden. Nach der Sortierung wird die Tabelle mit printf-Anweisungen ausgegeben.

Der Text des Sortierprogramms ist in Bild 18 und 19 abgedruckt. Von der Vergleichsoperation in Zeile 13 ist abhängig, ob die Zahlen in steigender oder fallender Folge sortiert werden sollen ("größer als" - steigende Folge).

#### 13. Schlußbemerkungen

In der vorliegenden Artikelreihe "Programmierung in C" wurde der Versuch unternommen, dem Leser in einer methodisch-didaktisch aufbereiteten Form die international weit verbreitete Programmiersprache C vorzustellen. Die Artikelreihe kann dem Leser deshalb als Selbststudienmaterial dienen, wobei gleichzeitig auch auf Vollständigkeit Wert gelegt wurde, so daß es auch für die praktische Arbeit genutzt werden kann. Die abschlie-Benden Beispiele verfolgten das Ziel, dem Leser bei der Programmierung eigener Aufgaben eine methodische Unterstützung zu geben.

Abschileßend möchte ich hoffen, mit dieser Artikelreihe den Interessen vieler Leser entgegengekommen zu sein, eine Anregung zur intensiveren Beschäftigung mit der Programmiersprache C gegeben und somit auch einen Beitrag zu ihrer weiteren Verbreitung in unserer Republik geleistet zu haben.

#### 区 KONTAKT 愈

Informatikzentrum des Hochschulwesens an der Technischen Universität Dresden, Mommsenstr. 13, Dresden, 8027; Tel. 4575303.

## C-Programmierwettbewerb

Ihr erworbenes Wissen zur Programmiersprache C können Sie in unserem Programmierwettbewerb, zu dem wir in MP 7/87. 2. Umschlagseite aufrufen, unter Beweis stellen. Zwei Aufgaben, die zu lösen sind, hat unser Autor für Sie ausgesucht. Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir 10 Bücher des Titels "UNIX und C", der in diesem Jahr in unserem Verlag erschienen ist.

Crebelen zum dechtschrieftzeigen ib die Programme ning von Michrenheim Berdien, beit der Gränten des Informatienseiter John der Jehreiter in der Jehreiter unserstellt Dieselen is entstellt. Dieselen ist entstellt. Dieselen ist entstellt. Dieselen ist entstellt. Dieselen ist entstellt der Greiterung von die sehen der Greiterung und krippertremberung auf der Sechen der Anterpationer des Systemationner in bedeitigt der Anterpationer des Systemationner in der Anterpationer des Systematicher der Anterpationer des Systematicher der Anterpationer des Problemmers und des Problemmers und des Problemmers und des Problemmers und des Problemmers der Konderpillerbestimmerschaft SWS/SMA.

#### Die Programmiersprache C

Folienreihen HFR 913/914 als Leh mi**ttel für d**ie Aus- und Weiterbilung

Vont Institut für Film, Bild und Ton werden ab 1998 zwei Folienreihen für die Aus- und Weiterbildung zur, Programmierung im C" mit einem Gesentumfang von 30 Polytudellen angeboten. Die Folienreihen sind so gestaltet, das sie sogohit im Hochschuletudium als auch zur Weiterbildung in Betriebs aradistusin und KERT, eingengen über verlesungen und Löungen ainsetzer sind Ihabesondere dienen sie zur methodischen Stutzung einer kompletten wertesungerälte zur Pregnammattung in C.

TO payfing enzeren C Compiler Unter estimaten Bahlenssystemen spe-diosch in den Folishreihen nicht wi-er

der T. Die Rollerreihe HFR 913 behandelt die Grentsprachelerreihe, die einfachen Perentypen. Operatoren, Austhrokeung Steleranweisungen. Die Follegreihe HFR 914 erfautert die nöheren Datentypen wie Zeiger, Felder Strukturen und Vereinigungen sowie die Funktionen im allgemeinen die Ein- und Ausgabetroktionen im epezielten und den Makropräprozeeaut

Dia Felienrethen können ab sofort veli **bl.** Cerun Audi**oksi**elle Lehminet In**ries Kro**-St. 31

#### Was erscheint demnächst in MP-Kurs?

In Heft 7/87 beginnen wir mit einer Beitragsreihe über Programmierung in MACRO-SM. Bereits in MP 8/87 wird ebenfalls mit einer neuen Folge, nämlich über REDABAS, begonnen. Eine Artikelserie wird also in der Regel nicht fortlaufend gedruckt, sondem alternierend mit anderen. Wir hoffen, damit mehr den Interessen aller Leser zu entsprechen. So muß ein Leser u. U. nicht mehr Monate "warten", bis ein für ihn interessantes Thema unter dieser Rubrik erscheint. Weiterhin werden u. a. Artikelfolgen vorbereitet zum Mikroprozessor(-system) K 1810 WM 86 (8086) und zu Turbo Pascal. MP